

Of Al Single p. 198. J. G. gern . 438 m

<36602139860017

<36602139860017

Bayer. Staatsbibliothek

Dh zed by Google

# Seistliche Oden und Lieder

von

C. J. Gellert.



Mit allergnädigsten Frenheiten.

Leipzig, in der Weidmannischen Handlung,



# Forrede.

Wenn die Sprache der Poesie vorzüglich geschieft ist, die Einbildungsfraft zu beles ben, den Berftand auf eis

ne angenehme Weise zu beschäfftigen, und dem Gedächtnisse die Arbeit zu erleichtern; wenn siergeschieft ist, das Herz in Bewegung zuseßen und die Empfindungen der Freude, der Liebe, der Bewunderung, des Mitleidens, des Schmerzes zu erwecken, oder zu unterhalten: so ist es unstreitig eine große Pflicht der Dichter, diese Kraft der Poesse vornehm lich den Wahrheiten und Empfindungen der Religion zu widmen. Da überdiefes der Gesang eine große Gewalt über unfre Bergen hat und von gewissen Empfindungen ein eben so natürlicher Aus-STORY.

druck

druck ift, als es die Minen und Geberden des Gesichts sind: so sollte man der Religion besonders diejenige Art der Poesie heiligen, Die gefungen werden kann. 3ch habe in den nachstehenden Oden und Lie dern diese Pflicht zu erfüllen gesucht. Sabe ich sie mit dem gehörigen Fleiße, und zugleich mit Glucke, ausgeübt; sind dies fe Gefange, ober doch nur einige derfels ben, geschickt, die Erbauung der Lefer zu befördern, den Geschmack an der Nez ligion zu vermehren und Derzen in from me Empfindungen zu fegen: fo foll mich der glückliche Erfolg meines Unternehmens mehr erfreuen, als wenn ich mir ben Ruhm des größten Geldendichters, des beredtesten Weltweisen aller Nationen, ersiegt hatte. Scaliger sagt von einer gewissen Ode des Horaz, daß er lieber der Berfasser derselben, als Ronig in Arras. gonien fenn mochte. 3ch weis alte Rite chenge=

chengesänge, die ich mit ihren Melodien lieber versertiget haben möchte, als alle Oden des Pindars und Horaz. Man wird es mir nicht zutrauen, daß ich die Meisterstücke des menschlichen Wises verachte; aber wenn es selbst die heidnischen Dichter für eine Pflicht, oder für eisne Chre gehalten, die Poesie ihrer verderbten Neligion zu widmen: sollten sichs christliche Dichter zu keiner Pflicht, zu keiner Ehre machen, für eine göttliche Nestigion zu dichten?

Wielleicht trägt die Geringschäfung, mit der die Welt auf ein geistliches Lied herabsieht, nicht wenig zur Verabsinsmung dieserPflicht ben. Aber sollen wir nur alsdenn arbeiten, wenn der Auhm und Benfall der Welt sich zu unser Belohnung darbeut? Ist die Erfüllung seiner Pflicht nicht Auhm genug, wenn a 3

auch alle Zungen der Menschen schwies gen? Ist der Benfall seines Gewissens nicht Ehre genug, wenn uns auch die ganze Welt fur einen fanatischen Geist ansahe? Sollte die große Absicht, Weiß= heit und Tugend unter den Menschen anszubreiten, und die Ehre des Stifters unster Religion zu verherrlichen, kein Ruhm senn, da nach demselben auch die Geister des Himmels, die so weit über und erhaben sind, ringen? Ist der Bor= wurf eines kleinen und einfaltigen Geistes, eines Abergläubischen, oder Milk suchtigen, den uns die Spotter machen konnen, ist er, aus diesem Gesichtspunkte betrachtet, nicht der erhabenste Lobfpruch fur und? Wer nicht groß genug ist, sich über diese falsche Schande hinwegzusegen, der ist des Glückes werth, nur den Benfall der Thoren und Leichtfinnigen zu haben.

Ru der Berachtung der geistlichen Gefänge überhaupt tragen unstreitig die vielen schlechten Lieder dieser Gattung nicht wenig ben. Biele wackere und fromme Manner haben es gewagt, geift? liche Lieder zu dichten, und ihren Gifer für die Geschicklichkeit zur Poesse angesehen. Aber wie die Krommigkeit demjenigen, bem es an Renntniffen der Staatskunst fehlet, nicht die Geschicklichkeit ertheilen wird, in offentlichen Geschäften glucklich zu arbeiten: so wird auch ein frommer Mann, bloß darum, weil er fromm ist, noch nicht mit Glücke in der Voesie arbeiten, wenn er mit ihren Regeln nicht bekannt und mit keinem poeti= schen Genie begabt ist. Man kann ein sehr gutes Gers, auch Berstand und Wissenschaft, und doch einen übeln Geschmack Man kann sich umaturlich, besißen. unrichtig, abentheuerlich ausdrücken, wenn

wenn man von den heiligen Wahrheiten in der Sprache der Poesie reden will; und man kann es doch sehr gut mennen. Man kann, wenn man, die Kesseln der Dichtkunft zu tragen, und die Menge threr Schwierigkeiten zu überwinden, nicht gewohnt ist, gezwungne, elende und frostige Lieder zur Andacht verfertigen, und doch ausserdem ein gutet, ja gar ein größer Redner fenn. Um besto mehr sollten diejenigen, die von der Ratur die Gabe der Poefie empfangen haben, dieses Geschenke der Religion heitigen, da es nicht bloß auf unser gutes Berg, nicht bloß auf den Verstand und die Gelehr samkeit, ja selbst nicht auf die Beredsamkeit allein ankommt, wenn wir Gefånge der Religion verfertigen wollen.

Roch eine Ursache, warum wir viels leicht in unsern Tagen mehr für die geistliche liche Woesie arbeiten sollten, ift diese, daß sich der Geschmack der Dichtkunst und Beredsamkeit in unserm Jahrhunderte sehr geandert hat. Bieles ist in der Sprache unsver Båter, in ihrer Art zu denken, erlaubt, gebräuchlich und unanstoßig gewesen; das es in unsern Tagen nicht mehr ist. Alle lebende Sprachen haben das Schickfal, daß sie sich andern, wenn gleich nicht stets verbessern; daß Worter veralten und ihren Werth verlieren, neue aufkommen und einen Werth erhalten, wenn er auch nur willführlich senn sollte. Endlich, wenn die Sitten feiner werden, so bekommen wir an eis ner nachlässigen, ungewählten und platten Schreibart einen Eckel. Dieser Eckel erstreckt sich auch auf die Schreibart in dem Werken der Religion; und wir fangen an, oft die Uebungen der Andacht geringe zu schäßen, oder zu verachten, a 5 meil

weil die Mittel, sie zu erwecken oder zu unterhalten, dem allgemeinen Geschma= cke nicht mehr gemäß sind. Ich will dies fen Eckel nicht ganz billigen; aber ich billige es auch nicht, daß man nicht eifriger ist, ihm vorzuwehren. Saben wir nicht eine Menge guter alter Predigten, und warum druckt man soviel neue mit Rechte? Der Geschmack in der Beredsamkeit hatsich geandert und gebessert; und viele können die rauhe und unbearbeitete Sprache und den forglosen Ausdruck unfrer Båter nicht mehr dulden. Aus eben diesem Grunde wird man auch in der geistlichen Poesie, wenigstens wegen des gesittetern Theils unfrer Nation, neue Bersuche magen muffen; ob es gleich gewiß bleibt, Taß wir viel schone Lieder ha ben, die in hundert Jahren noch eben so verständlich und geistreich senn werden, als sie vor hundert oder zwenhundert Jahren

Jahren waren. Wer diese verdrängt, um nur neuere dasür unterzuschieben, der ist gegen unsre Bäter undankbar und gegen die Erbauung, welche sie schaffen, unempfindlich. Viele alte Lieder sind auch nur stellenweise verwerslich; und es wäre zu wünschen, daß die Verbesserung derselben weniger Schwierigkeiten ausgesetzt sehn möchte. Ich glaube nicht, um nur ein Benspiel anzusühren, daß unsre Väter durch die Stelle des Abendliedes:

Deffne deiner Gute Fenster, Sende deine Wach herab; Daß die schwarzen Nachtgespenster zc.

sind beleidigt worden; aber ich glaube, daß sie in unsern Tagen beleidigt. Das Platte in der geistlichen Poesse ist weder die Schuld unsere Sprache, noch der Andacht. Luther hat in seinen herrlichen

chen Liedern die Sprache meistens glücklich gewählt, so entfernt er auch von unsern Tagen gewesen ist. Es ist auch nicht die Härte der alten Sprache, welche Leser von Geschmacke beleidiget, sondern das gezwungne, frostige, abentheuerliche Harte; nicht die Versekung der Wörter, sondern die unnöthige und armselige Verwerfung. Nan lese folgende Stelle:

Es ist ja, Herr, dein Gschenk und Gab, Mein Leib, Seel und alls, was ich hab In diesem armen Leben; Damit ichs brauch zum Lobe dein, Zum Nuß und Dienst des Nächsten mein, Wollst mir dein Gnade geben!

Sie hat viel Hartes nach unsver ißigen Mundart und uns ungewöhnliche Versegungen; und dennoch, wer kann sie ohne Vewegung, ohne daß er fühlt, wie seine Seele

Seele von Dank und Demuth burchdrungen wird, singen oder lesen? Sie ist mehr werth, als ganze Bande neuer Lieder, die kein andres Berdienst haben, als daß sie rein sind. Und warum ist Diese Stelle, ungeachtet ihrer Barte, so schön? Weil der Ausdruck stark und fraftig, weil der Innhalt des Gedankens groß, und doch der Gedanke nicht ausgedehnt ist; weil die Kurze und der Nach. druck das Harte entschuldigen; weil die Versehungen der Deutlichkeit nicht schas ben, sondern mehr die Aufmerksamkeit befördern.

Aus den guten geistlichen Gesängen, die wir haben, und überhaupt aus der Natur derjenigen Sattung von Sedichten, die dem Sesange gewidmet sind, ist es leicht, sich die Regeln von dieser Aut der geistlichen Poesie zu entwersen. Es muß eine alle

allgemeine Deutlichkeit darinne herrschen, die den Berftand nahrt, ohne ihm Eckelzu erwecken; eine Deutlichkeit, die nicht von dem Matten und Leeren, sondern von Dem Nichtigen entsteht. Es muß eine gewisse Starke des Ausdrucks in den geistlichen Gesången herrschen, die nicht so wohl die Pracht und der Schmuck der Poefie, als die Sprache der Empfindung, und die gewöhnliche Sprache des denkenden Verstandes ist. Nicht das Bilders reiche, nicht das Johe und Prächtige der Kiguren ist das, was sich gut singen und leicht in Empfindung verwandeln läßt. Die Einbildungskraft wird oft so sehr davon erfüllt, daß das Herz nichts empfångt. Es mußin geiftlichen Liedern zwar die übliche gewählte Sprache der Welt herrschen; aber noch mehr, wo es möglich ist, die Sprache der Schrift; diese unnachahmliche Sprache, voll gotts licher

licher Soheit und entzückender Einfalt. Oft ist der Ausdruck der Lutherischen Uebersehung selbst der kräftigste; oft giebt das Alterthum deffelben der Stelle des Liedes eine feverliche und ehrwürdige Gestalt; oft werden die Wahrheiten, Lehren, Berheißungen, Drohungen der Religion dadurch am gewissesten in das Gedachtniß zuruck gerufen, oder die Borstellung davon amlebhaftesten in unserm Berstande erneuert. Ja, oft konnen auch selbst die Stellen und Ausdrücke der Schrift durch den Zusammenhang, in den sie der Liederdichter bringt, eine Art von Commentario erhalten, der für die Menge vielleicht sehr nothig ist.

Es giebt eine doppelte Gattung der geistlichen Oden; zu der einen gehören die Lehroden, zu der andern die Oden für das Herz. Wir benennen sie so, nachdem

nachdem mehr Unterricht, oder mehr Empfindung darinne herrschet. Es wird also auch eine doppelte Schreibart dieser Oden geben. In den Lehroden wird Deutlichkeit und Rurge vornehmlich herrschen muffen; in der andern Gattung die Sprache des Herzens, die lebhafte, gedrungne, feurige und doch stets verståndliche Sprache. Daß der Verstand in den Liedern unterrichtet und genährt werde, ist eine sehr nothwendige Pflicht, wenn man die unrichtigen Begriffe, die sich die Menge von der Religion macht, den Mangel der Kenntniß in den Wahrheiten derselben, und die täglichen Berstreuungen bedenkt, unter denen unfre Einsicht in die Religion, oft Sage, oft Bestimmungen und Beweise, oft wenigftens den Eindruck und die lebhafte Borstellung davon verliert.

Die Lieder für das Herz, denen der Gesang vorzüglich eigen ift, mussen so beschaffen senn, daß sie uns alles, was erhaben und rührend in der Religion ist, fühlen lassen; das Beilige des Glaubens, das Göttliche der Liebe, das Heldenmuthige der Selbstverleugnung, das Große der Demuth, das Liebenswurdige der Dankbarkeit, das Edle des Gehorsams gegen Gott und unfern Erlofer, das Gluck, eine unsterbliche, zur Tugend und zum ewigen Leben erschaffne und erlöste Seele zu haben; daß sie uns die Schandlichkeit des Lasters, das Thierische der Luste und Sinnlichkeit, das Riedertrachtige des Geizes, das Rleine der Gitelkeit, das Schreckliche der Wolluft, mit einem Worte, die Reizungen der Tugend und die Häßlichkeit des Lasters empfinden lassen; der Tugend, wie sie von Gott ge= liebt, befohlen, zu unserm Glücke befohlen

len wird; des Lasters, wie es vor Gott ein Aufruhr, für uns Schande, zeitliches Elend, ewige Pein ist.

Da die geistlichen Gefänge nicht wie die andern Arten der Poesse das Vergnugen zu ihrer Hauptabsicht haben: so soll man für den Wohlklang weniger beforgt senn, als für das Nachdrückliche und Kräftige. Das Ohr leide ben einer fleinen Barte, ben einem abgerißnen e, ben einem nicht ganz reinen Reime; wenn nur das Herz daben gewinnt. fleiner Fehler, ohne den eine großre Schönheit nicht wohl erreicht werden kann, hort auf an demselbigen Orte ein Fehler zu senn. Dadurch will ich aber weder meinen Frenheiten eine Schufrede halten, noch junge Dichter in der Nachlässigkeit des Wohlklanges und Bersbaues bestärken. Genug, daß ich die

die Pflichten der Ausbesserung ben diefen Gefängen eben so wenig vergessen habe, als ben meinen übrigen Gedich= Dieß Zeugniß, wenn ich mirs nicht selbst geben darf, können mir doch meine Freunde geben. Rommen in diesen Liedern hin und wieder ahnliche Ausdrücke und einerlen biblische Stellen vor: so rechtfertiget entweder der Innhalt diese Frenheit, oder der Gedanke, daß Ein Lied für sich ein Ganzes ist, das man in einer Sammlung, als von den andern abgesondert, betrachten muß. Ben den meisten dieser Lieder habe ich auf Kirchenmelodien zurückgesehen, von denen ich zu Ende des Werkes ein Verzeichniß angehangen; und wie die Declamation des Redners seiner Rede das Leben giebt, so giebt oft die Mes lodie erst dem Liede seine ganze Kraft. Vieles wird durch den Gesang eindringender und fanfter, als es im Lefen war; war; und viele Lieder mussen aus dies sem Gesichtspunkte am meisten betrachstet werden. Sind endlich die gegenswärtigen nicht alle im eigentlichen Versstande zum Singen geschickt: so wirdes doch genug Velohnung sür mich senn, wenn sie sich mit Erbauung lesen lassen. Leipzig, im Monat März, 1757.



Innhalt

# Innhalt

## der Oden und Lieder.

| Bitten.                          | <b>5.</b> 1 |
|----------------------------------|-------------|
| Danklied.                        | <b>5.</b> 3 |
| Das Gebet.                       | <b>5.</b> 6 |
| Die Ehre Gottes aus der Natur.   | <b>5.11</b> |
| Prüfung am Abend.                | 5.13        |
| Gelaffenheit.                    | 5.17        |
| Die Wachsamkeit.                 | 5.19        |
| Wider den Uebermuth.             | 5.22        |
| Beständige Erinnerung des Todes. | G. 24       |
| Osterlied.                       | G.27        |
| Der Kampf der Tugend.            | 5.30        |
| Die Güte Gottes.                 | <b>5.34</b> |
| Das natürliche Verderben des M   | enschen.    |
|                                  | 5.36        |
| Der Weg des Frommen.             | G. 41       |
| b 2                              | Mas         |

| Passionslied.                     | <b>6.44</b> |
|-----------------------------------|-------------|
| Der thatige Glaube.               | 5.49        |
| Warnung vor der Wollust.          | S.51        |
| Morgengesang.                     | G. 55       |
| Von der Quelle der guten Werke.   | 5.58        |
| Preis des Schöpfers.              | 5.62        |
| Trost der Erlösung.               | 5.64        |
| Lied am Geburtstage.              | 5.68        |
| Vom Worte Gottes.                 | 5.70        |
| Weihnachtslied.                   | S 72        |
| Geduld.                           | S.75        |
| Gottes Macht und Vorschung.       | 5.78        |
| Die Liebe des Nachsten.           | S.81        |
| Abendlied.                        | G.85        |
| Auf die Himmelfarth des Erlösers. | <b>5.86</b> |
| Am Communiontage.                 | 5.89        |
|                                   |             |

Zufrieden

Vertraun auf Gottes Vorsehung.

Wider den Geiz.

Allgemei

**G134** 

5.137

| Allgemeines Gebet.            | 6.140         |
|-------------------------------|---------------|
| Trost eines schwermuthigen Ch | risten. S.143 |
| Osterlied.                    | S.147         |
| Betrachtung des Todes.        | 5.149         |
| Um Ergebung in den göttlichen | Willen.S. 152 |
| Am neuen Jahre.               | S. 154        |
| Der Schuß der Kirche.         | <b>5.</b> 156 |
| Frost des ewigen Lebens.      | 5.158         |



Vitten.



### Bitten.

Gott, deine Gute reicht so weit, So weit die Wolken gehen; Du krönst uns mit Barmherzigkeit,

Und eilft, uns benzustehen.

Herr, meine Burg, mein Fels, mein Hort, Vernimm mein Flehn, merk auf mein Wort; Denn ich will vor dir beten!

Ich bitte nicht um Uebersluß Und Schäße dieser Erden. Laß mir, so viel ich haben muß, Nach deiner Gnade werden. Gieb mir nur Weisheit und Verstand, Dich, Gott, und den, den du gesandt, Und mich selbst zu erkennen.

IG

Ich bitte nicht um Ehr und Ruhm, So sehr sie Menschen rühren; Des guten Namens Eigenthum Laß mich nur nicht verlieren. Mein wahrer Ruhm seize meine Psticht, Der Ruhm vor deinem Angesicht, Und frommer Freunde Liebe.

So bitt ich dich, Herr Zebaoth, Auch nicht um langes Leben. Im Glücke Demuth, Muth in Noth, Das wollest du mir geben. In deiner Hand steht meine Zeit; Laß du mich nur Barmherzigkeit Vor dir im Tode sinden.



#### Danklied.

Ju bists, dem Ruhm und Ehre gebühret; Und Ruhm und Ehre bring ich dir. Du, Herr, hast stets mein Schickfal regieret, Und deine Hand war über mir.

Wenn Noth zu meiner Hutte sich nahte: So hörte Gott, der Herr, mein Flehn, Und ließ, nach seinem gnädigen Nathe, Mich nicht in meiner Noth vergehn.

Ich fank in Schmerz und Krankheit danieder, Und rief: O Herr, errette mich! Da half mir Gott, der Mächtige, wieder, Und mein Gebein erfreute sich.

Wenn mich der Haß des Feindes betrübte: Rlagt ich Gott findlich meinen Schmerz. Er half, daß ich nicht Nache verübte, Und stärkte durch Geduld mein Herz.

Wenn ich, verirrt vom richtigen Pfade, Mit Sunde mich umfangen sah: Nief ich zu ihm, dem Nater der Enade; Und seine Gnade war mir nah.

1 2

Um Trost war meiner Seele so bange; Denn Gott verbarg sein Angesicht.

Ich rief zu ihm: Ach Herr, wie so lange? Und Gott verließ ben Schwachen nicht.

Er half, und wird mich ferner erlosen. Er hilft; der Herr ist fromm und gut.

Er hilft aus der Versuchung zum Bosen, Und giebt mir zu der Tugend Muth.

Dir dank ich für die Prüfung der Leiden, Die du mir liebreich zugeschickt.

Dir dank ich fur die häusigern Freuden, Womit mich deine Hand beglückt.

Dir dank ich fur die Guter der Erden, Fur die Geschenke deiner Treu.

Dir dank ich; denn du hießest sie werden, Und deine Gut ist täglich neu.

Dir dank ich fur das Wunder der Gute; Selbst deinen Sohn gabst du fur mich.

Von ganzer Seel und ganzem Gemuthe, Von allen Kraften preis ich bich.

Erhebt

Erhebt ihn ewig, gottliche Werke! Die Erd ist voll der Huld des Herrn. Sein, sein ist Ruhm und Weisheit und Starke; Er hilft und er errettet gern.

Er hilft. Des Abends währet die Klage, Des Morgens die Zufriedenheit. Nach einer Prüfung weniger Tage Erhebt er ums zur Seligkeit.

Vergiß nicht deines Gottes, o Seele! Vergiß nicht, was er dir gethan. Verehr und halte seine Vefehle, Und bet ihn durch Gehorsam an!



#### Das Gebet.

Sein Heil, o Christ, nicht zu verscherzen, Sen wach und nüchtern zum Gebet! Ein Flehn aus reinem guten Herzen hat Gott, dein Vater, nie verschmäht. Erschein vor seinem Angesichte Mit Dank, mit Demuth, oft und gern, Und prüfe dich in seinem Lichte, Und klage deine Noth dem Herrn.

Welch Gluck, so hoch geehrt zu werden, Und im Gebet vor Gott zu stehn! Der Herr des Himmels und der Erden, Bedarf der eines Menschen Flehn? Sagt Gott nicht: Vittet, daß ihr nehmet? Ist des Gebetes Frucht nicht dein? Wer sich der Pslicht zu beten schämet, Der schämt sich, Gottes Freund zu sepn.

Sein Gluck von seinem Gott begehren, Ist dieß denn eine schwere Pslicht? Und sein Wünsche Gott erklären, Erhebt dieß unsre Seele nicht? Sich in der Furcht des Höchsten stärken, In dem Vertraun, daß Gott uns liebt, Im Fleiß zu allen guten Werken, Ist diese Pflicht für dich betrübt?

Bet oft in Ginfalt beiner Geelen; Bott sieht aufs Berg, Gott ift ein Beift. Wie konnen dir die Worte fehlen, Wofern bein Berg bich beten heißt? Richt Tone sinds, die Gott gefallen, Richt Worte, Die Die Kunft gebeut. Gott ift fein Mensch. Ein glaubig Lallen, Das ift vor ihm Beredfamkeit.

Wer bas, mas uns jum Frieden bienet, Im Glauben sucht, ber ehret Gott. Wer das zu bitten sich erkühnet, Was er nicht wunscht, entehret Gott. Wer täglich Gott die Treue schworet, Und dann vergift, mas er beschwur, Und flagt, daß Gott ihn nicht erhoret, Der spottet feines Schopfers nur.

Bet oft zu Gott, und schmed in Freuden, Wie freundlich er, bein Bater, ift. Bet oft zu Gott, und fuhl in Leiden, Wie gottlich er bas Leid versuft. Bet oft, wenn dich Versuchung qualet; Gott horts, Gott ifts, der Sulfe ichafft. Bet oft, wenn innrer Troft dir fehlet; Er giebt den Muden Start und Rraft.

Bet

Bet oft, und heiter im Gemuthe Schau dich an seinen Wundern satt. Schau auf den Ernst, schau auf die Güte, Mit der er dich geleitet hat. Hier irrtest du in deiner Jugend, Im Alter dort. Er trug Geduld, Rief dich durch Glück und Kreuz zur Tugend; Erkenn und fühle seine Huld.

Bet oft, und schau mit selgen Blicken Hin in des Ewigen Gezelt, Und schmeck im gläubigen Entzücken Die Kräfte der zukünftgen Welt. Ein Glück von Millionen Jahren, Welch Glück! Doch ists von jenem Glück, Das dem der Herr wird offenbaren, Der ihm hier dient, kein Augenblick.

Bet oft; durchschau mit heilgem Muthe Die herzliche Barmherzigkeit Deß, der mit seinem theuren Blute Die Welt, der Sünder Welt befrent. Nie wirst du dieses Werk ergründen; Nein, es ist eines Gottes That. Erfreu dich ihrer, rein von Sünden, Und ehr im Glauben Gottes Nath. Bet oft; entdeck am stillen Orte Gott ohne Zagen deinen Schmerz. Er schließt vom Herzen auf die Worte, Nicht von den Worten auf das Herz. Nicht dein gebognes Knie, nicht Thränen, Nicht Worte, Seuszer, Psalm und Ton, Nicht dein Gelübd rührt Gott; dein Sehnen, Dein Glaub an ihn und seinen Sohn.

Bet oft; Gott wohnt an jeder State, In keiner minder oder mehr.
Denk nicht: Wenn ich mit vielen bete: So find ich eh ben Gott Gehör.
Gott ist kein Mensch. Ist dein Begehren Gerecht und gut: so hört ers gern.
Ists nicht gerecht: so gelten Zähren Der ganzen Welt nichts vor dem Herrn.

Doch säume nicht, in den Gemeinen Auch öffentlich Gott anzussehn, Und seinen Namen mit den Seinen, Mit deinen Brüdern, zu erhöhn; Dein Herz voll Andacht zu entdecken, Wie es dein Mitchrist dir entdeckt, Und ihn zur Innbrunst zu erwecken, Wie er zur Innbrunst dich erweckt. Bift du ein herr, dem andre dienen: So sen ihr Benspiel, sen es stets, Und fenre täglich gern mit ihnen Die selge Stunde des Gebets. Nie schäme dich des heils der Seelen, Die Gottes hand dir anvertraut. Rein Knecht des hauses musse sehlen; Er ist ein Christ, und werd erbaut!

Bet oft zu Gott für beine Brüder, Für alle Menschen, als ihr Freund; Denn wir sind eines Leibes Glieder; Ein Glied davon ist auch dein Feind. Bet oft; so wirst du Glauben halten, Dich prüsen, und das Bose scheun, An Lieb und Sifer nicht erkalten, Und gern zum Guten weise seyn.



## Die Ehre Gottes

Jie Himmel rühmen des Ewigen Ehre, Ihr Schall pflanzt seinen Namen fort. Ihn rühmt der Erdkreis, ihn preisen die Meere; Vernimm, o Mensch, ihr göttlich Wort!

Wer trägt der Himmel unzählbare Sterne? Wer führt die Sonn aus ihrem Zelt? Sie kömmt und leuchtet und lacht uns von ferne, Und läuft den Weg, gleich als ein Held.

Vernimms, und siehe die Wunder der Werke, Die die Natur dir aufgestellt! Verkündigt Weisheit und Ordnung und Stärke Dir nicht den Herrn, den Herrn der Welt?

Rannst du der Wesen unzählbare Heere, Den kleinsten Staub fühllos beschaun? Durch wen ist alles? O gieb ihm die Ehre! Wir, ruft der Herr, sollst du vertraun.

Mein ist die Kraft, mein himmel und Erde; An meinen Werken kennst du mich. Ich bins, und werde senn, der ich senn werde, Dein Gott und Vater ewiglich.

Id

Ich bin dein Schöpfer, bin Weisheit und Gute, Ein Gott der Ordnung, und dein Heil; Ich bins! Mich liebe von ganzem Gemuthe, Und nimm an meiner Gnade Theil.



## Prifung am Abend.

Der Tag ist wieder hin, und diesen Theil des Lebens, Wie hab ich ihn verbracht? Verstrich er mir vergebens?

Hab ich mit allem Ernst dem Guten nachgestrebt? Hab ich vielleicht nur mir, nicht meiner Pflicht gelebt?

Wars in der Furcht des Herrn, daß ich ihn angefangen? Mit Dank und mit Gebet, mit eifrigem Verlangen, Als ein Geschöpf von Gott der Tugend mich zu weihn, Und züchtig, und gerecht, und Gottes Freund zu seyn?

Hab ich in dem Beruf, den Gott mir ans gewiesen,

Durch Eifer und durch Fleiß ihn, diesen Gott, gepriesen;

Mir und der Welt genüßt, und jeden Dienst gethan,

Weil ihn der Herr gebot, nicht weil mich Mens schen sahn?

Wie

Wie hab ich biesen Sag mein eigen Berg regieret?

Hat mich im Stillen oft ein Blid auf Gott ges ruhret?

Erfreut ich mich bes herrn, ber unfer Flehn bes merkt?

Und hab ich im Vertraun auf ihn mein Herz ges stärkt?

Dacht ich ben dem Genuß der Guter dies fer Erden

Un den Allmächtigen, durch den sie sind und werden?

Verehrt ich ihn im Staub? Empfand ich seine Huld?

Trug ich bas Glud mit Dank, den Unfall mit Geduld?

Und wie genoß mein Herz des Umgangs fusse Stunden?

Fühlt ich der Freundschaft Glück, sprach ich, was ich empfunden?

War auch mein Ernst noch sanft, mein Scherz noch unschuldsvoll?

Und hab ich nichts geredt, das ich bereuen foul?

Sab ich die Meinigen durch Sorgfalt mir verpflichtet,

Sie durch mein Benfpiel ftill jum Guten unterrichtet?

War zu des Mitleids Pflicht mein herz nicht zu bequem?

Ein Glud, das andre traf, war dieß mir ans genehm?

War mir der Fehltritt leid, so bald ich ihn begangen?

Bestritt ich auch in mir ein unerlaubt Berlans gen?

Und wenn in dieser Nacht Gott über mich ges beut,

Bin ich, por ihm zu stehn, auch willig und be-

Gott, der du alles weist, was konnt ich dir verheelen?

Ich fühle täglich noch die Schwachheit meiner Seelen.

Vergieb durch Christi Blut mir die verlette Pflicht;

Bergieb, und gehe bu nicht mit mir ins Gerricht.

Ja, du verzeiheft dem, den seine Gunden franken;

Du liebst Barmherzigkeit, und wirst auch mir sie schenken.

Auch diese Nacht bift du der Wachter über mir; Leb ich, so leb ich dir, feet ich, so sterb ich dir!



### Gelassenheit.

Jas ists, daß ich mich quale? Harr Seiner, meine Seele, Harr, und sen unverzagt! Du weist nicht, was dir nüßet; Gott weis es, und Gott schützet, Er schützet den, der nach ihm fragt.

Er zählte meine Tage, Mein Gluck und meine Plage, Eh ich die Welt noch fah. Eh ich mich felbst noch kannte, Eh ich ihn Vater namte, War er mir schon mit Hulfe nah.

Die kleinste meiner Sorgen Ist dem nicht unverborgen, Der alles sieht und halt; Und was er mir beschieden, Das dient zu meinem Frieden, Wärs auch die größte Last der Welt.

Ich lebe nicht auf Erden, Um glücklich hier zu werden; Die Lust der Welt vergeht. Ich lebe hier, im Seegen Den Grund zum Glück zu legen, Das ewig, wie mein Geist, besteht.

23

Was dieses Gluck vermehret, Sen mir von dir gewähret! Gott, du gewährst es gern. Was dieses Gluck verletzet, Wenns alle Welt auch schähet, Sen, Herr, mein Gott, mir ewig fern!

Sind auch der Krankheit Plagen, Der Mangel schwer zu tragen, Noch schwerer Haß und Spott: So harr ich, und bin stille Zu Gott; denn nicht mein Wille, Dein Wille nur, gescheh, o Gott!

Du bist der Müden Starke, Und aller deiner Werke Erbarmst du ewig dich. Was kann mir widerfahren, Wenn Gott mich will bewahren? Und er, mein Gott, bewahret mich.



## Die Wachsamkeit.

Micht, daß ichs schon ergriffen hätte; Die beste Tugend bleibt noch schwach; Doch, daß ich meine Seele rette, Iag ich dem Kleinod eifrig nach. Denn Tugend ohne Wachsamkeit Verliert sich bald in Sicherheit.

So lang ich hier im Leibe walle, Bin ich ein Kind, das strauchelnd geht. Der sehe zu, daß er nicht falle, Der, wenn sein Nächster fällt, noch steht. Auch die bekämpfte bose Lust Stirbt niemals ganz in unserer Brust.

Nicht jede Besserung ist Tugend; Oft ist sie nur das Werk der Zeit. Die wilde Hise roher Jugend Wird mit den Jahren Sittsamkeit; Und was Natur und Zeit gethan, Sieht unser Stolz für Tugend an.

Oft ist die Aendrung beiner Seelen Ein Tausch der Triebe der Natur. Du fühlst, wie Stolz und Ruhmsucht qualen, Und dampsst sie; doch du wechselst nur; Dein Herz fühlt einen andern Reiz, Dein Stolz wird Wollust, oder Geiz.

Oft

Oft ist es Kunst und Eigenliebe, Was andern strenge Tugend scheint. Der Trieb des Neids, der Schmähsucht Triebe Erweckten dir so manchen Feind; Du wirst behutsam, schränkst dich ein, Fliehst nicht die Schmähsucht, nur den Schein.

Du denkst, weil Dinge dich nicht ruhren, Durch die der Andern Tugend fällt: So werde nichts dein Herz verführen; Doch jedes Herz hat seine Welt. Den, welchen Stand und Gold nicht rührt, Hat oft ein Blick, ein Wort verführt.

Oft schlaft der Trieb in deinem Herzen. Du scheinst von Nachsucht dir befrent; Ist sollst du eine Schmach verschmerzen, Und sieh, dein Herz wallt auf und dräut, Und schilt so lieblos und so hart, Als es zuerst gescholten ward.

Oft denkt, wenn wir der Stille pflegen, Das Herz im Stillen tugendhaft. Kaum lachet uns die Welt entgegen: So regt sich unfre Leidenschaft. Wir werden im Geräusche schwach, Und geben endlich strafbar nach. Du opferst Gott die leichtern Triebe Durch einen strengen Lebenslauf; Doch opferst du, wills seine Liebe, Ihm auch die liebste Neigung auf? Dieß ist das Auge, dieß der Fuß, Die sich der Christ antreißen muß.

Du fliehst, geneigt zu Ruh und Stille, Die Welt, und liebst die Einsamkeit; Doch bist du, foderts Gottes Wille, Auch dieser zu entsliehn bereit? Dein Herz haßt Habsucht, Neid, und Zank; Fliehts Unmuth auch und Müßiggang?

Du bist gerecht; benn auch bescheiden? Liebst Mäßigkeit; benn auch Geduld? Du dienest gern, wenn andre leiden; Vergiebst du Feinden auch die Schuld? Von allen Lastern sollst du rein, Zu aller Tugend willig seyn.

Sen nicht vermessen! Wach und streite; Denk nicht, daß du schon gnug gethan. Dein Herz hat seine schwache Seite, Die greift der Feind der Wohlfarth an. Die Sicherheit droht dir den Fall; Drum wache stets, wach überall!

\$ 3 ₹

Wider

# Wider den Uebermuth.

as ist mein Stand, mein Gluck, und jede gute Gabe?

Ein unverdientes Gut.

Bewahre mich, o Gott, von dem ich alles habe, Vor Stolz und Uebermuth.

Wenn ich vielleicht der Welt mehr, als mein Nachster, nune;

Wer gab mir Kraft dazu? Und wenn ich mehr Verstand, als er besitzt, besitze; Wer gab mir ihn, als du?

Wenn mir ein größer Glud, als ihn erfreut, begegnet;

Bin ich dein befirer Anecht? Giebt deine Gutigkeit, die mich vor andern segnet, Mir wohl zum Stolz ein Recht?

Wenn ich, geehrt und groß, in Wurden mich ers blicke:

Gott, wer erhöhte mich? Ift nicht mein Nachster oft, bey seinem kleinern Glücke,

Biel wurdiger, als ich?

Bie

Wie konnt ich mich, o Gott, des Guten überheben,

Und meines schwachen Lichts? Was ich besitz, ist bein. Du sprichst! so bin ich Leben;

Du sprichst! so bin ich Nichts.

Von dir kommt das Gedenn, und jede gute. Gabe

Von dir, du höchstes Gut! Bewahre mich, o Gott, von dem ich alles habe, Vor Stolz und Uebermuth.



## Beständige Erinnerung des Todes.

Es Gott gelassen übergeben, Ist wahre Ruh und deine Pflicht. Du sollst es lieben, weislich nützen, Es dankbar, als ein Glück, besitzen, Verlieren, als verlörst dus nicht.

Der Tod soll dich nicht traurig schrecken; Doch dich zur Weisheit zu erwecken, Soll er dir stets vor Augen senn. Er soll den Wunsch zu leben mindern, Doch dich inscheiner Pflicht nicht hindern, Vielmehr die Kraft dazu verleihn.

Ermattest du in beinen Pflichten: So laß den Tod dich unterrichten, Wie wenig deiner Tage sind. Sprich: Sollt ich Gutes wohl verschieben? Nein, meine Zeit, es auszuüben, Ist kurz, und sie versliegt geschwind.

Denk

Denk an den Tod, wenn bose Triebe, Wenn Lust der Welt und ihre Liebe Dich reizen; und ersticke sie. Sprich: Kann ich nicht noch heute sterben? Und könnt ich auch die Welt erwerben, Begieng ich doch solch Uebel nie.

Denk an den Tod, wenn Ruhm und Shren, Wenn deine Schäße sich vermehren, Daß du sie nicht zu heftig liebst.
Denk an die Sitelkeit der Erden, Daß, wenn sie dir entrissen werden, Du dann dich nicht zu sehr betrübst.

Denk an den Tod ben frohen Tagen. Rann deine Lust sein Bild vertragen: So ist sie gut und unschuldsvoll. Sprich, dein Vergnügen zu versüssen: Welch Glück werd ich erst dort genießen, Wo ich unendlich leben soll!

Denk an den Tod, wenn deinem Leben Das fehlt, wonach die Reichen streben; Sprich: Bin ich hier, um reich zu seyn? Heil mir! wenn ich in Christo sterbe, Dann ist ein unbestecktes Erbe, Dann ist der Himmel Reichthum mein.

Dent

Denk an den Tod, wenn Leiden kommen; Sprich: Alle Trubsal eines Frommen Ift zeitlich, und im Glauben leicht. Ich leide; doch von allem Bosen Wird mich der Tod bald, bald erlösen; Er ists, der mir die Krone reicht.

Denk an den Tod, wenn freche Notten Des Glaubens und der Tugend spotten, Und Laster stolz ihr Haupt erhöhn. Sprich ben dir selbst: Gott trägt die Frechen; Doch endlich kömmt er, sich zu rächen, Und plößlich werden sie vergehn.

Denk an den Tod zur Zeit der Schrecken, Wenn Pfeile Gottes in dir stecken; Du rufst, und er antwortet nicht. Sprich: Sollte Gott mich ewig hassen? Er wird mich sterbend nicht verlassen; Dann zeigt er mir sein Angesicht.

So suche dir in allen Fällen Den Tod oft, lebhaft, vorzustellen; So wirst du ihn nicht zitternd scheun; So wird er dir ein Trost in Klagen, Ein weiser Freund in guten Tagen, Ein Schild in der Versuchung sepn.

\* \* \*

Osterlied.

#### Osterlied.

Des hohen Tags der Herrlichkeit; Dalt im Gedächtniß Jesum Christ, Der von dem Tod erstanden ist!

Fühl alle Dankbarkeit für ihn, Als ob er heute dir erschien, Als sprach er: Friede sep mit dir! So freue dich, mein Geist, in mir.

Schau über dich, und bet ihn an. Er mißt den Sternen ihre Bahn; Er lebt und herrscht mit Gott vereint, Und ist dein König und dein Freund.

Macht, Ruhm und Hoheit immerdar Dem, der da ist, und der da war! Sein Name sen gebenedent, Von nun an bis in Ewigkeit!

D Glaube, der das Herz erhöht! Was ist der Erde Majestät, Wenn sie mein Geist mit der vergleicht, Die ich durch Gottes Sohn erreicht? Vor seinem Thron, in seinem Reich, Unsterblich, heilig, Engeln gleich, Und ewig ewig selig seyn; Herr, welche Herrlichkeit ist mein!

Mein Herz erliegt froh unter ihr; Lieb und Verwundrung kampft in mir, Und voll von Ehrfurcht, Dank und Pflicht, Fall ich, Gott, auf mein Angesicht.

Du, der du in den Himmeln thronst, Ich soll da wohnen, wo du wohnst? Und du erfüllst einst mein Vertraun, In meinem Fleische dich zu schaun?

Ich foll, wenn du, des Lebens Fürst, In Wolken göttlich kommen wirst, Erweckt aus meinem Grabe gehn, Und rein zu deiner Rechten stehn?

Mit Engeln und mit Seraphim, Mit Thronen und mit Cherubim, Mit allen Frommen aller Zeit Soll ich mich freun in Ewigkeit? Zu welchem Glück, zu welchem Ruhm Erhebt uns nicht das Christenthum! Mit dir gekreuzigt, Gottes Sohn, Sind wir auch auferstanden schon.

Nie komm es mir aus meinem Sinn, Was ich, mein Heil, dir schuldig bin; Damit ich mich, in Liebe treu, Zu deinem Bilde stets erneu.

Er ists, der alles in uns schafft; Sein ist das Neich, sein ist die Kraft. Halt im Gedächtniß Jesum Christ, Der von dem Tod erstanden ist!



#### Der Kampf der Tugend.

Den Weg des Herrn zu wandeln, Und täglich, seinem Worte treu, Zu denken und zu handeln. Wahr ists, die Tugend kostet Müh, Sie ist der Sieg der Lüste; Doch richte selbst, was wäre sie, Wenn sie nicht kämpsen müßte?

Die, die sich ihrer Laster freun, Trifft die kein Schmerz hienieden? Sie sind die Sklaven eigner Pein, Und haben keinen Frieden. Der Fromme, der die Luste dampst, Hat oft auch seine Leiden; Allein der Schmerz, mit dem er kampst, Verwandelt sich in Freuden.

Des Lasters Bahn ist Anfangs zwar Ein breiter Weg durch Auen; Allein sein Fortgang wird Gefahr, Sein Ende Nacht und Grauen. Der Tugend Pfad ist Ansangs steil, Läßt nichts als Mühe blicken; Doch weiter fort führt er zum Heil, Und endlich zum Entzücken.

Minns

Nimm an, Gott hatt es uns vergönnt, Nach unsers Fleisches Willen, Wenn Wollust, Neid und Jorn entbrennt, Die Lüste frey zu stillen; Nimm an, Gott ließ den Undank zu, Den Frevel, dich zu kränken, Den Menschenhaß; was würdest du Von diesem Gotte denken?

Gott will, wir follen glucklich senn, Drum gab er uns Gesetze.
Sie sind es, die das Herz erfreun, Sie sind des Lebens Schäße.
Er redt in uns durch den Verstand, Und spricht durch das Gewissen, Was wir, Geschöpfe seiner Hand, Fliehn, oder wählen mussen.

Ihn fürchten, das ist Weisheit nur, Und Frenheit ists, sie wählen. Ein Thier folgt Fesseln der Natur, Ein Mensch dem Licht der Seelen. Was ist des Geistes Eigenthum? Was sein Beruf auf Erden? Die Tugend! Was ihr Lohn, ihr Ruhm? Gott ewig ähnlich werden! Lern nur Geschmack am Wort des Herrn Und seiner Gnade sinden, Und übe dich getreu und gern, Dein Herz zu überwinden. Wer Kräfte hat, wird durch Gebrauch Von Gott noch mehr bekommen; Wer aber nicht hat, dem wird auch Das, was er hat, genommen.

Du streitest nicht durch eigne Kraft, Drum muß es dir gelingen. Gott ist es, welcher beides schafft, Das Wollen und Vollbringen. Wenn gab ein Vater einen Stein Dem Sohn, der Brodt begehrte? Bet oft; Gott mußte Gott nicht seyn, Wenn er dich nicht erhörte.

Dich stärket auf der Tugend Pfad Das Benspiel selger Geister; Ihn zeigte dir, und ihn betrat Dein Gott und Herr und Meister. Dich müsse nie des Frechen Spott Auf diesem Pfade hindern; Der wahre Ruhm ist Ruhm ben Gott, Und nicht ben Menschenkindern. Sen stark, sen mannlich allezeit, Tritt oft an deine Bahre; Vergleiche mit der Ewigkeit Den Kampf so kurzer Iahre. Das Kleinod, das dein Glaube hält, Wird neuen Muth dir geben; Und Kräfte der zukunstgen Welt, Die werden ihn beleben.

Und endlich, Christ, sen unverzagt, Wenn dies nicht immer glücket; Wenn dich, so viel dein Herz auch wagt, Stets neue Schwachheit drücket. Gott sieht nicht auf die That allein, Er sieht auf deinen Willen. Ein göttliches Verdienst ist dein! Dieß muß dein Herze stillen.



yew

#### Die Gute Gottes.

ie groß ist des Allmächtgen Gute!

Ist der ein Mensch, den sie nicht rührt; Der mit verhärtetem Gemuthe. Den Dank erstickt, der ihr gebührt? Nein, seine Liebe zu ermessen, Sen ewig meine größte Pflicht. Der Herr hat mein noch nie vergessen; Vergiß mein Herz auch seiner nicht.

Wer hat mich wunderbar bereitet? Der Gott, der meiner nicht bedarf. Wer hat mit Langmuth mich geleitet? Er, dessen Rath ich oft verwarf. Wer stärkt den Frieden im Gewissen? Wer giebt dem Geiste neue Kraft? Wer läßt mich so viel Glück genießen? Ists nicht sein Urm, der alles schafft?

Schau, o mein Geist, in jenes Leben, Zu welchem du erschaffen bist; Wo du, mit Herrlichkeit umgeben, Gott ewig sehn wirst, wie er ist. Du hast ein Recht zu diesen Freuden; Durch Gottes Gute sind sie dein. Sieh, darum mußte Christus leiden, Damit du könntest selig seyn!

Und

Und siesen Gott sollt ich nicht ehren? Und seine Gute nicht verstehn? Er sollte rusen; ich nicht hören? Den Weg, den er mir zeigt, nicht gehn? Sein Will ist mir ins Herz geschrieben; Sein Wort bestärkt ihn ewiglich. Gott soll ich über alles lieben, Und meinen Nächsten gleich als mich.

Dieß ist mein Dank, dieß ist sein Wille. Ich soll vollkommen seyn, wie er. So lang ich dieß Gebot erfülle, Stell ich sein Vildniß in mir her. Lebt seine Lieb in meiner Seele:
So treibt sie mich zu jeder Pflicht.
Und ob ich schon aus Schwachheit sehle, Herrscht doch in mir die Sünde nicht.

D Gott, laß deine Gut und Liebe Mir immerdar vor Augen seyn! Sie stärk in mir die guten Triebe, Mein ganzes Leben dir zu weihn. Sie troste mich zur Zeit der Schmerzen; Sie leite mich zur Zeit des Glücks; Und sie besieg in meinem Herzen Die Furcht des letzen Augenblicks,

C 2

# Das natürliche Verderben des Menschen.

er bin ich von Natur, wenn ich mein Innres prüfe?

O wie viel Greul läßt mich mein Herze sehn! Es ist verderbt; darum verbirgt mirs seine Tiefe, Und weigert sich, die Prüfung auszustehn.

Der Weisheit erster Schritt ift seine Thorheit kennen;

Und diesen Schritt, wie oft verwehrt mirs ihn! Voll Eigenlieb und Stolz will sichs nicht strafs bar nennen,

Der Ren entgehn, doch nicht den Fehler fliehn.

Wahr ists, ich find in mir noch redendes Gewissen, In der Vernunft noch Kenntniß meiner Pflicht. Ich kann mein Auge nie der Tugend ganz versschließen,

Und oft scheint mir ein Stral von ihrem Licht.

Doch schwaches Licht, das mir den Reiz der Tus gend zeiget,

Und vom Verstand nicht bis zum Herzen dringt! Vergebens lehret er, das Herz bleibt ungebeuget, Hat sein Gesetz und folgt ihm unbedingt.

Ein

Ein Richter in mir selbst ftort oft des Herzens Rube;

Er klagt mich an. Ich steh erschrocken still, Und billige nicht mehr das Bose, das ich thue, Und thue nicht das Gute, das ich will.

Verstellung, die ich doch an meinem Nachsten hasse,

450 111

Erlaub ich mir, und halt es für Gewinn, Wenn ich im falfchen Licht mich andern sehen lasse, Und scheinen kann, was ich mir selbst nicht bin.

Ich weis, daß der Besitz der Guter Dieser Erden

Der Seele nie das wahre Gluck verleiht; Doch bleiben sie mein Wunsch; und um beglückt zu werden, Erring ich mir die Last der Sitelkeit.

Ich weis, wie groß es sen, aus Ueberlegung handeln,

Und handle doch aus sinnlichem Gefühl. Durch falschen Schein getäuscht, eil ich, ihm nache zuwandeln,

11nd Leidenschaft und Irrthum steckt mein Ziel. Ein Ein gegenwärtig Gut verfäum ich zu genießen, Flieh, was mich sucht, und suche, was mich flieht. Im Glucke bin ich stolz, verzagt in Kummernissen, Und ohne Ruh um Ruhe stets bemuht.

Mein Nächster hat ein Recht auf viele meiner Pflichten;

Doch wird dieß Recht so oft von mir entweiht. Versagt er mir die Pflicht: so eil ich, ihn zu richten;

Und fein Verfehn ift Ungerechtigkeit.

Nicht Liebe gegen Gott heißt mich dem Nachsten Dienen,

Mehr Eigenlieb und niedrer Eigennutz. Aus ihnen fließt Betrug, Berstellung; und in ihnen

Findt Neid und Haß, und Stolz und Harte Schutz.

Gott ehren ist mein Ruf. Wenn ich ben Ruf betrachte,

Was find ich da für Mangel meiner Pflicht! Die Wunder der Natur, die Gott zu Lehrern machte,

Stehn vor mir da, und diese hor ich nicht.

Und heißt ihr Anblick mich auf seine Weisheit schließen,

Auf Gut und Macht: so schließt nur mein Berstand.

Das Herz bleibt ungerührt, betäubt bleibt bas Gewiffen,

Und Gott, mein herr und Bater, unerkannt.

Er schenkt mir so viel Gluck. Gebrauch ich seine Gute Zu meinem Heil; und geb ich ihr Gehor? Nein, durch den Mißbrauch selbst verschließ ich mein Gemuthe Der Dankbarkeit und Liebe destomehr.

Oft fagt mir mein Berstand, daß des Allmachts gen Gnade

Das größte Gut, der Trost des Lebens ift, Und welche Schulden ich auf mein Gewissen lade, Wenn sie mein Herz fur Menschengunst vergist!

Und doch, o Gott, wie oft geb ich bieß Gluck ber Seelen,

Dir werth zu seyn, für kindischen Gewinn, Für einen Ruhm der Welt, für Lüste, die mich qualen,

Für Sitelkeit, und für ein Nichts dahin!
C 4 Gott

Gott ist der Herr der Welt; auf seine Hulfe bauen Ist meine Pflicht. Doch wenn gehorch ich ihr? Bald bebt mein Herz vor Furcht, und bald ist das Vertrauen,

Das mich befeelt, nur ein Vertraun zu mir.

Dieß ift des Menschen Herz. Wer hat dieß Herz verheeret?

So kam es nicht, o Gott, aus beiner Hand. Der Mensch durch eigne Schuld hat seine Wurd entehret;

Und beides fiel, sein Berg und sein Verstand.

Doch so verderbt wir find, so schwach, uns selbst zu heilen:

So steuert Gott doch der Verdorbenheit, Läßt durch sein heilig Wort uns neue Kraft ers theilen, Licht der Vernunft, dem Herzen Reinigkeit.

Und du willst dieser Kraft, o Mensch, dich widers segen?

Sie beut sich an, du aber wehrest ihr? Und willst des größten Glucks dich selber uns werth schäpen?

Erkenne Gott, noch fteht bein Beil ben bir!

Der

## Der Weg des Frommen.

er Gottes Wege geht, nur der hat groß fen Frieden,

Er widersteht der bosen Lust; Er kampft, und ist des Lohns, den Gott dem Rampf beschieden,

Ift seiner Tugend sich bewußt.

Er merkt auf seinen Gang, geht ihn mit heilgem Muthe,

Wächst an Erkenntniß und an Kraft, Wird aus der Schwachheit stark, und liebt und schmeckt das Gute,

Das Gott in seiner Seele Schafft.

Ihn hat er allezeit vor Augen und im herzen, Prüft täglich sich vor seinem Thron, Bereut der Fehler Zahl, und tilgt der Sünden Schmerzen

Durch JEsum Christum, seinen Sohn.

Wetreu in seinem Stand genießt er Gottes Gaben, Wehrt seiner Seele Geiz und Neid, Und ist, wenn andre gleich viel Weins und Kornes haben,

In Gott ben wenigem erfreut.

C 5 Schenkt

Schenkt feine Sand ihm viel: fo wird er vielen nuben,

Und, wie sein Gott, gutthatig senn; Des Freundes Gluck erhohn, verlagne Tugend schützen,

Und felbst den Feind in Moth erfreun.

Ihm ist es leichte Last, die Pflichten auszuüben, Die er dem Nächsten schuldig ist;

Die Liebe gegen Gott heißt ihn die Menschen lieben;

Und durch die Liebe siegt der Christ.

Er kranket nie dein Glud, schütt deinen Ruhm, dein Leben;

Denn er ehrt Gottes Bild in dir. Er trägt dich mit Geduld, ist willig zum Verz geben;

Denn Gott, denkt er, vergiebt auch mir.

Sein Benspiel sucht dein herz im Guten zu be-

Er nimmt an deiner Tugend Theil; Denn alle sind von Gott gezeugt zu guten Wers ken,

Und haben Einen herrn, Ein heil. Dieg

Dieß heil der Ewigkeit, das hier der Fromme schmecket,
Erhöht sein Gluck, stillt seinen Schmerz,
Giebt ihm Geduld und Muth. Rein Tod, der
ihn erschrecket!
Im Tode noch frent sich sein Herz.



### Passionslied.

Und sieh, herr, wie ichs meyne.
Ind sieh, herr, wie ichs meyne.
Ich denk an deines Leidens Schmerz,
An deine Lieb, und weine.
Dein Kreuz sen mir gebenedent!
Welch Wunder der Barmherzigkeit
Haft du der Welt erwiesen!
Wenn hab ich dieß genug bedacht,
Und dich aus aller meiner Macht
Genug dafür gepriesen?

Rath, Kraft, und Friedefürst und Held! In Fleisch und Blut gekleidet, Wirst du das Opfer für die Welt, Und deine Seele leidet.
Dein Freund, der dich verräth, ist nah. Des Zornes Gottes Stund ist da, Und Schrecken strömen über.
Du zagst, und fühlst der Höllen Weh: "Ists möglich, Vater, o so geh "Der Kelch vor mir vorüber!

Dein Schweiß wird Blut; duringst und jagst, Und fällst zur Erde nieder; Du, Sohn des Höchsten, kampfst, und wagst Die erste Bitte wieder.

Du

Du fühlst, von Gott gestärkt im Streit, Die Schrecken einer Ewigkeit, Und Strafen sonder Ende. Auf dich nimmst du der Menschen Schuld, Und giebst mit göttlicher Geduld Dich in der Sunder Sande.

Du trägst der Missethäter Lohn, Und hattest nie gesündigt; Du, der Gerechte, Gottes Sohn! So wars vorher verkündigt. Der Frechen Schaar begehrt dein Blut, Du duldest, göttlich groß, die But, Um Seelen zu erretten. Dein Mörder, Jesus, war auch ich; Denn Gott warf aller Sünd auf dich, Damit wir Friede hätten.

Erniedrigt bis zur Knechtsgestalt, Und doch der Größt im Herzen, Erträgst du Spott, Schmach und Gewalt, Voll Krankheit und voll Schmerzen. Wir sahn dich, der Verheißung Ziel; Doch da war nichts, das uns gestel, Und nicht Gestalt noch Schöne. Vor dir, Herr, unsre Zuversicht, Verbarg man selbst das Angesicht; Dich schmähn des Bundes Söhne. Ein Opfer, nach dem ewgen Rath, Belegt mit unsern Plagen, Um deines Volkes Missethat Gemartert und zerschlagen, Gehst du den Weg zum Kreuzesstamm, In Unschuld stumm, gleich als ein Lamm, Das man zur Schlachtbank führet. Freywillig, als der Helden Held, Erägst du, aus Liebe für die Welt, Den Tod, der uns gebühret.

"Sie haben meine Hande mir,
"Die Füsse mir durchgraben,
"Und große Farren sinds, die hier
"Mich, Gott! umringet haben.
"Ich heul, und meine Hülf ist fern.
"Sie spotten mein: Er klags dem Herrn,
"Ob dieser ihn befreyte!
"Du legst mich in des Todes Staub.
"Ich bin kein Mensch, ein Wurm; ein Raub
"Der Wut, ein Spott der Leute.

"Ich ruf und du antwortest nie, "Und mich perlassen alle. "In meinem Durste reichen sie "Mir Essig dar mit Galle. "Wie Wachs zerschmilzt in mir mein Herz. "Sie sehn mit Freuden meinen Schmerz, "Die Arbeit meiner Seelen. "Warum verläßt du beinen Anecht? "Mein Gott, mein Gott! ich leid und möcht "All mein Gebeine zählen.

Du neigst dein Haupt. Es, ist vollbracht. Du stirbst! Die Erd erschüttert. Die Arbeit hab ich dir gemacht. Herr, meine Seele zittert. Was ist der Mensch, den du befrent? O war ich doch ganz Dankbarkeit! Herr, laß mich Snade sinden. Und deine Liebe dringe mich, Daß ich dich wieder lieb, und dich Nie kreuzige mit Sunden.

Welch Warten einer ewgen Pein Für die, die dich verachten; Die, solcher Gnade werth zu senn, Nach keinem Glauben trachten! Für die, die dein Verdienst gestehn, Und dich durch ihre Laster schmahn, Als einen Sündendiener! Wer dich nicht liebt, kommt ins Gericht. Wer nicht dein Wort halt, liebt dich nicht; Ihm bist du kein Versühner. Du hasts gesagt. Du wirst die Kraft Zur heiligung mir schenken. Dein Blut ists, das mir Trost verschafft, Wenn mich die Sünden kränken. Laß mich im Eiser des Gebets, Laß mich in Lieb und Demuth stets Vor dir erfunden werden. Dein heil sep mir der Schirm in Noth, Mein Stab im Glück, mein Schild im Tod, Mein letzter Trost auf Erden!



# Der thatige Glaube.

er Gottes Wort nicht halt, und spricht: Ich kenne Gott! der trüget; In solchem ist die Wahrheit nicht, Die durch den Glauben sieget. Wer aber sein Wort gläubt und halt, Der ist von Gott, nicht von der Welt.

Der Glaube, den sein Wort erzeugt, Muß auch die Liebe zeugen. Je höher dein Erkenntniß steigt; Je mehr wird diese steigen. Der Glaub erleuchtet nicht allein; Er stärkt das Herz und macht es rein.

Durch Jesum rein von Missethat, Sind wir nun Gottes Kinder. Wer solche Hoffmung zu ihm hat, Der slieht den Rath der Sünder; Volgt Christi Benspiel, als ein Christ, Und reinigt sich, wie Er rein ist.

Alsdenn bin ich Gott angenehm, Wenn ich Gehorsam übe. Wer die Gebote hält, in dem Ist wahrlich Gottes Liebe. Ein täglich thätig Christenthum, Das ist des Glaubens Frucht und Ruhm.

9

Der bleibt in Gott, und Gott in ihm, Wer in der Liebe bleibet. Die Lieb ists, die die Cherubim, Gott zu gehorchen, treibet. Gott ist die Lieb; an seinem Seil Hat ohne Liebe Niemand Theil.



My Endby Google

# Warnung vor der Wollust.

er Wollust Reiz zu widerstreben, Dieß, Jugend, liebst du Glück und Leben, Laß täglich deine Weisheit seyn. Entslieh der schmeichelnden Begierde; Sie raubet dir des Herzens Zierde, Und ihre Freuden werden Pein.

Laß, ihr die Nahrung zu verwehren, Nie Speis und Trank dein Herz beschweren, Und sey ein Freund der Nüchternheit. Versage dir, dich zu besiegen, Auch östers ein erlaubt Vergnügen, Und steure deiner Sinnlichkeit.

Laß nicht bein Auge dir gebieten; Und sep, die Wollust zu verhüten, Stets schamhaft gegen deinen Leib. Entslieh des Wislings freyen Scherzen, Und such im Umgang edler Herzen Dir Benspiel, Wiß, und Zeitvertreib.

Der Mensch, zu Fleiß und Arbeit träge, Fällt auf des Müßigganges Wege Leicht in das Netz des Bösewichts. Der Unschuld Schuswehr sind Geschäffte. Entzieh der Wollust ihre Kräfte Im Schweiße deines Angesichts.

**D** 2

Erwacht ihr Trieb, dich zu bekämpfen: So wach auch du, ihn früh zu dämpfen, Eh er die Frenheit dir verwehrt. Ihn bald in der Geburt ersticken, Ist leicht; schwer ists, ihn unterdrücken, Wenn ihn den Herz zuvor genährt.

Oft kleiden sich des Lasters Triebe In die Gestalt erlaubter Liebe, Und du erblickst nicht die Gesahr. Ein langer Umgang macht dich freyer; Und oft wird ein verbotnes Feuer Aus dem, was Ansangs Freundschaft war.

Dein fühlend Herz wird sichs verzeihen; Es wird des Lasters Ausbruch scheuen, Indem es seinen Trieb ernährt. Du wirst dich stark und sicher glauben, Und kleine Fehler dir erlauben, Vis deine Tugend sich entehrt.

Doch nein, du sollst sie nicht entehren, Du sollst dir stets die That verwehren; Ist drum dein Herz schon tugendhaft? Ists Sünde nur, die That vollbringen? Sollst du nicht auch den Trieb bezwingen, Nicht auch den Wunsch der Leidenschaft?

Begierden

Begierben sind es, die uns schänden, Und ohne daß wir sie vollenden, Berleten wir schon unfre Pflicht. Wenn du vor ihnen nicht erröthest, Wicht durch den Geist die Luste tödtest: So rühme dich der Keuschheit nicht.

Erfülle dich, scheinst du zu wanken, Oft mit dem mächtigen Gedanken: Die Unschuld ist der Seele Glück. Einmal verscherzt und aufgegeben, Verläßt sie mich im ganzen Leben, Und keine Reu bringt sie zurück.

Denk oft ben dir: Der Wollust Bande Eind nicht nur dem Gewissen Schande, Sie sind auch vor der Welt ein Spott. Und könnt ich auch in Finsternissen Den Greul der Wollust ihr verschließen: So sieht und findet mich doch Gott.

Die Wollust kurzt des Lebens Tage, Und Seuchen werden ihre Plage, Da Keuschheit Heil und Leben erbt. Ich will mir dieß ihr Glück erwerben. Den wird Gott wiederum verderben, Wer seinen Tempel hier verderbt.

Wie

Wie blubte nicht des Jünglings Jugend! Doch er vergaß den Weg der Tugend; Und seine Kräfte sind verzehrt. Verwesung schändet sein Gesichte, Und predigt schrecklich die Geschichte Der Lüstz, die den Leib verheert.

So rächt die Wollust an den Frechen Früh oder später die Verbrechen, Und züchtigt dich mit harter Hand. Ihr Gift wird dein Gewissen qualen; Sie raubet dir das Licht der Seclen, Und lohnet dir mit Unverstand.

Sie raubt dem Herzen Muth und Stärke,-Raubt ihm den Eifer edler Werke, Den Adel, welchen Gott ihm gab; Und unter deiner Lufte Burde Sinkst du von eines Menschen Würde Zur Niedrigkeit des Thiers herab.

Drum fliehe vor der Wollust Pfade, Und wach, und rufe Gott um Gnade, Um Weisheit in Versuchung an. Erzittre vor dem ersten Schritte; Mit ihm sind schon die andern Tritte Zu einem nahen Fall gethan.

the of the

Morgen:

#### Morgengesang.

Dein erst Gefühl sen Preis und Dank; Erheb ihn, meine Seele! Der Herr hort deinen Lobgesang; Lobsing ihm, meine Seele!

Mich felbst zu schützen, ohne Macht, Lag ich und schlief im Frieden. Wer schafft die Sicherheit der Nacht, Und Ruhe für die Müden?

Wer wacht, wenn ich von mir nichts weis, Mein Leben zu bewahren? Wer ftarkt mein Blut in seinem Fleiß, Und schüft mich vor Gefahren?

Wer lehrt das Auge seine Pflicht, Sich sicher zu bedecken? Wer ruft dem Tag und seinem Licht, Die Seele zu erwecken?

Du bist es, Herr und Gott der Welt,

11nd dein ist unser Leben.

Du bist es, ber es uns erhalt, Und mirs ist neu gegeben.

1 Gelobet

Gelobet senst du, Gott der Macht, Gelobt sen deine Treue! Daß ich nach einer sansten Nacht Mich dieses Tags erfreue.

Laß deinen Seegen auf mir ruhn, Mich deine Wege wallen; Und lehre du mich felber thun Nach deinem Wohlgefallen.

Nimm meines Lebens gnadig wahr; Auf dich hofft meine Seele.

Sen mir ein Retter in Gefahr, Ein Vater, wenn ich fehle.

Gieb mir ein Herz voll Zuversicht, Erfüllt mit Lieb und Ruhe, Ein weises Herz, das seine Pflicht Erkenn und willig thue.

Daß ich als ein getreuer Anecht Nach deinem Reiche strebe, Gottselig, züchtig und gerecht Durch deine Gnade lebe. Daß ich, dem Nächsten benzustehn, Nie Fleiß und Arbeit scheue, Mich gern an andrer Wohlergehn Und ihrer Tugend freue.

Daß ich das Glück der Lebenszeit In deiner Furcht genieße, Und meinen Lauf mit Freudigkeit, Wenn du gebeutst, beschließe.



# Von der Quelle der guten Werke.

enn zur Vollführung deiner Pflicht Dich Gottes Liebe nicht beseelet:
So rühme dich der Tugend nicht,
Und wisse, daß dir alles sehlet.
Wenn Vortheil, Wollust, Eigensinn
Und Stolz dir nur das Gute rathen:
So thue noch so gute Thaten;
Du hast vor Gott den Lohn dahin.

Sey durch die Gaben der Natur Das Wunder und das Glück der Erden! Beglückest du die Menschen nur, Um vor der Welt geehrt zu werden; Erfüllt die Liebe nicht dem Herz: So bist du ben den größten Gaben, Ben dem Verstand, den Engel haben, Vor Gott doch nur ein tonend Erz.

Bau Häuser auf, und brich bein Brodt, Das Volk der Armen zu verpflegen; Entreiß die Wittwen ihrer Noth, Und sey der Waysen Schuß und Seegen! Gieb alle deine Habe hin! Noch hast du nichts vor Gott gegeben. Wenn Lieb und Pflicht dich nicht beleben: So ist dir alles kein Gewinn.

Thu Thaten, die der Heldenmuth Noch iemals hat verrichten können; Vergieß fürs Vaterland dem Blut, Laß deinen Leib für andre brennen! Beseelet dich nicht Lieb und Pslicht; Vist du die Absicht deiner Thaten: So schütz und rette ganze Staaten; Gott achtet deiner Werke nicht.

Låg ihm an unsern Werken nur: So könnt er uns, sie zu vollbringen, Sehr leicht durch Fessel der Natur, Durch Kräfte seiner Allmacht zwingen. Vor ihm, der alles schafft und giebt, Bilt Weisheit nichts, nichts Macht und Stärke. Er will die Absicht deiner Werke, Ein Herz, das ihn verehrt und liebt.

Ein Herz, von Eigenliebe fern, Fern von des Stolzes eitlem Triebe, Geheiligt durch die Furcht des Herrn, Erneut durch Glauben zu der Liebe;

Dieß

Dieß ists, was Gott von uns verlangt. Und wenn wir nicht dieß Herz besitzen: So wird ein Leben uns nichts nüßen, Das mit den größten Thaten prangt.

Drum täusche dich nicht durch den Schein, Nicht durch der Tugend bloßen Namen. Sieh nicht auf deine Werk allein; Sieh auf den Quell, aus dem sie kamen. Prüf dich vor Gottes Angesicht, Ob seine Liebe dich beseelet. Ein Herz, dem nicht der Glaube sehlet, Dem sehlet auch die Liebe nicht.

Wohnt Liebe gegen Gott in dir: So wird sie dich zum Guten stärken. Du wirst die Gegenwart von ihr An Liebe zu dem Nächsten merken. Die Liebe, die dich schmücken soll, Ist gütig; ohne List und Tücke; Beneidet nicht des Nächsten Glücke; Seie bläht sich nicht; ist langmuthsvoll.

Sie deckt des Nächsten Fehler zu, Und freut sich niemals seines Falles. Sie suchet nicht bloß ihre Ruh. Sie hofft und gläubt und duldet alles. Sie ists, die dir den Muth verleiht, Des Söchsten Wort gern zu erfüllen, Macht seinen Sinn zu deinem Willen, Und folgt dir in die Ewigkeit.



# Preis des Schöpfers.

Die Weisheit deiner Wege, Die Liebe, die für alle wacht, Anbetend überlege: So weis ich, von Bewundrung voll, Nicht, wie ich dich erheben soll, Mein Gott, mein Herr und Vater!

Mein Auge sieht, wohin es blickt, Die Wunder deiner Werke. Der Himmel, prächtig ausgeschmückt, Preist dich, du Gott der Starke! Wer hat die Sonn an ihm erhöht? Wer kleidet sie mit Majestät? Wer ruft dem Heer der Sterne?

Wer mißt dem Winde seinen Lauf? Wer heißt die Himmel regnen? Wer schließt den Schooß der Erden auf, Mit Vorrath uns zu segnen? O Gott der Macht und Herrlichkeit, Gott, deine Gute reicht so weit, So weit die Wolken reichen! Dich predigt Sonnenschein und Sturm, Dich preist der Sand am Meere. Bringt, ruft auch der geringste Wurm, Bringt meinem Schöpfer Ehre! Mich, ruft der Baum in seiner Pracht, Wich, ruft die Saat, hat Gott gemacht; Bringt unserm Schöpfer Chre!

Der Mensch, ein Leib, den deine Hand So wunderbar bereitet; Der Mensch, ein Geist, den sein Verstand Dich zu erkennen leitet; Der Mensch, der Schöpfung Ruhm und Preis, Ist sich ein täglicher Beweiß Von deiner Gut und Größe.

Erheb ihn ewig, o mein Geist, Erhebe seinen Namen! Gott, unser Vater, sep gepreist, Und alle Welt sag Amen! Und alle Welt fürcht ihren Herrn, Und hoff auf ihn, und dien ihm gern! Wer wollte Gott nicht dienen?



## Trost der Erlösung.

edanke, der uns Leben giebt, Welch Herz vermag dich auszudenken! "Also hat Gott die Welt geliebt, "Uns seinen Sohn zu schenken!

Soch über die Vernunft erhöht, Umringt mit heilgen Finsternissen, Füllst du mein Herz mit Majestät, Und stillest mein Gewissen.

Ich kann der Sonne Wunder nicht, Noch ihren Lauf und Bau ergründen; Und doch kann ich der Sonne Licht Und ihre Wärm empfinden.

So kann mein Geist den hohen Nath Des Opfers Jesu nicht ergründen; Allein das Göttliche der That, Das kann mein Herz empfinden.

Nimm mir den Trost, daß Jesus Christ Am Rrenz nicht meine Schuld getragen, Nicht Gott und mein Erlöser ist: So werd ich angstvoll zagen. If Christi Wort nicht Gottes Sinn: So werd ich ewig irren mussen, Und wer Gott ift, und was ich bin, Und werden soll, nicht wissen.

Nein, diesen Trost der Christenheit Soll mir kein frecher Spotter rauben; Ich fühle seine Göttlichkeit, Und halte fest am Glauben.

Des Sohnes Gottes Eigenthum, Durch ihn des ewgen Lebens Erbe, Dieß bin ich; und das ist mein Ruhm, Auf den ich leb und sterbe.

Er giebt mir seinen Geift, das Pfand, Daran wir seine Liebe merken, Und bildet uns durch seine Hand Zu allen guten Werken.

So lang ich seinen Willen gern Mit einem reinen Herzen thue; So fühl ich eine Kraft des Herrn, Und schmecke Fried und Ruhe. Und wenn mich meine Sunde krankt, Und ich zu seinem Kreuze trete: So weis ich, daß er mein gedenkt, Und thut, warum ich bete.

Ich weis, daß mein Erlöser lebt, Daß ich, erwecket aus der Erde, Wenn er sich zum Gericht erhebt, Im Fleisch ihn schauen werde.

Kann unfre Lieb im Glauben hier Für den, der uns geliebt, erkalten? Dieß ist die Lieb, v Gott, zu dir, Dein Wort von Herzen halten.

Erfüll mein Herz mit Dankbarkeit, So oft ich beinen Namen nenne, Und hilf, daß ich dich allezeit Treu vor der Welt bekenne.

Soll ich dereinst noch wurdig sepn, Um deinetwillen Schmach zu leiden: So laß mich keine Schmach und Pein Bon deiner Liebe scheiden.

Und

Und soll ich, Gott, nicht für und für Des Glaubens Freudigkeit empfinden: So wirk er doch sein Werk in mir, Und reinge mich von Sünden.

Hat Gott uns seinen Sohn geschenkt: So laß mich noch im Tode denken Wie sollt uns der; der ihn geschenkt, Wit ihm nicht alles schenken!



Ever a line tout in a first Trag

Digital by Google

#### Lied am Geburtstage.

ir dank ich heute für mein Leben; Am Tage, da du mirs gegeben, Dank ich dir, Gott, dafür. Durch frene Gnad allein bewogen, Hast du mich aus dem Nichts gezogen; Durch deine Gute bin ich hier.

Du hast mich wunderbat bereitet, An deiner Rechten mich geleitet, Bis diesen Augenblick. Du gabst mir tausend frohe Tage, Verwandeltest selbst meine Klage Und meine Leiden in mein Glück.

Ich bin der Treue zu geringe, Mit der du, Herrscher aller Dinge, Stets über mich gewacht. O Gott, damit ich glücklich werde, Hast du an mich, mich Staub und Erde, Von Ewigkeit her schon gedacht!

Du sahst und hörtest schon mein Sehnen, Und zähltest alle meine Thränen, Eh ich bereitet war; Und wogst, eh ich zu seyn begonnte, Eh ich zu dir noch rusen konnte, Mir mein bescheiden Theil schon bar. Du ließt mich Gnade vor dir sinden; Und sahst doch alle meine Sunden Borher von Ewigkeit. O welche Liebe, welch Erbarmen! Der Herr der Welt sorgt für mich Armen, Und ist ein Bater, der verzeiht.

Für alle Wunder deiner Treue, Für alles, dessen ich mich freue, Lobsinget dir mein Geist. Er selber ist dein größt Geschenke; Dein ists, daß ich durch ihn dich denke, Und dein, daß er dich heute preist.

Daß du mein Leben mir gefristet, Mit Stark und Kraft mich ausgerüstet, Dieß, Vater, dank ich dir; Daß du mich wunderbar geführet, Mit deinem Geiste mich regieret, Dieß alles, Vater, dank ich dir.

Soll ich, o Gott, noch långer leben: So wirst du, was mir gut ist, geben; Du giebsts, ich hoff auf dich. Dir Gott besehl ich Leib und Seele. Der Herr Herr, dem ich sie besehle, Der segne und behüte mich!

えたか は えたか

Vom Worte Gottes.

ott ist mein Hort!
Und auf sein Wort
Soll meine Seele trauen.
Ich wandle hier,
Mein Gott, vor dir
Im Glauben, nicht im Schauen.

Dein Wort ist mahr; Laß immerdar Mich seine Kräfte schmecken. Laß keinen Spott, O Herr mein Gott, Mich von dem Glauben schrecken.

Wo hatt ich Licht, Wofern mich nicht Dein Wort die Wahrheit lehrte? Gott, ohne sie Verstünd ich nie, Wie ich dich würdig ehrte.

Dein Wort erklart Der Seele Werth, Unsterblichkeit und Leben. Zur Ewigkeit \* Ist diese Zeit Von dir mir übergeben. Dein etoger Rath, Die Missethat Der Sunder zu versühnen; Den kennt ich nicht, Wär mir dieß Licht Nicht durch dein Wort erschienen.

Nun darf mein Herz In Reu und Schmerz Der Sunden nicht verzagen; Nein du verzeihst, Lehrst meinen Geist Ein gläubig Abba sagen.

Mich zu erneun, Mich dir zu weihn, Ist meines Heils Geschäffte. Durch meine Muh Vermag ichs nie; Dein Wort giebt mir die Krafte.

Herr, unser Hort, Laß uns dieß Wort; Denn du hasts uns gegeben. Es sen mein Theil, Es sen mir Heil, Und Kraft zum ewgen Leben!

\* & 4

Weih:

## Weihnachtslied.

Sieß ist der Tag, den Gott gemacht; Sein werd in aller Welt gedacht! Ihn preise, was durch Jesum Christ Im Himmel und auf Erden ist!

Die Völker haben-bein geharrt, Bis daß die Zeit erfüllet ward; Da sandte Gott von seinem Thron Das Heil der Welt, dich, seinen Sohn.

Wenn ich dieß Wunder fassen will: So steht mein Geist vor Ehrfurcht still; Er betet an, und er ermist, Das Gottes Lieb unendlich ist.

Damit der Sunder Gnad erhalt, Erniedrigst du dich, Herr der Welt, Nimmst selbst an unsrer Menschheit Theil, Erscheinst im Fleisch, und wirst uns Heil.

Dein König, Zion, kömmt zu dik. "Ich komm, im Buche steht von mir; "Gott, deinen Willen thu ich gern. Gelobt sey, der da kömmt im herrn!

Herr,

Herr, der du Mensch gebohren wirst, Immanuel und Friedefürst, Auf den die Bater hoffend sahn, Dich, Gott Messias, bet ich an.

Du unser Seil und höchstes Gut, Vereinest dich mit Fleisch und Blut, Wirst unser Freund und Bruder hier, Und Gottes Kinder werden wir.

Gedanke voller Majestät!" Du bist es, der das Herz erhöht. Gedanke voller Seligkeit! Du bist es, der das Herz erfreut.

Durch Eines Sunde fiel die Welt. Ein Mittler ists, der sie erhalt. Was zagt der Mensch, wenn der ihn schützt, Der in des Vaters Schooße sitt?

Jauchzt, Himmel, die ihr ihn erfuhrt, Den Tag der heiligsten Geburt; Und Erde, die ihn heute sieht, Sing ihm, dem Herrn, ein neues Lied!

Dieß

Dieß ist der Tag, den Gott gemacht; Sein werd in aller Welt gedacht! Ihn preise, was durch Issum Christ Im Himmel und auf Erden ist!



United by Google

#### Geduld.

Das bin ich dir und meinem Heile schuldig. Laß mich die Pflicht, die wir so oft vergessen, Täglich ermessen.

Bin ich nicht Staub, wie alle meine Bater? Bin ich vor dir, Herr, nicht ein Uebertreter? Thu ich zu viel, wenn ich die schweren Tage Standhaft ertrage?

Wie oft, o Gott, wenn wir das Bose dulden, Erdulden wir nur unfrer Thorheit Schulden, Und nennen Lohn, den wir verdient bekommen, Trubsal der Frommen!

Ist Dürstigkeit, in der die Trägen klagen, Sind Haß und Pein, die Stolz und Wolfust tragen, Des Schwelgers Schmerz, des Neids vermißte Freuden, Christliches Leiden? Ist deren Quaal, die deinen Rath verachtet, Nach Gottesfurcht und Glauben nie getrachtet, Und die sich ist in finstrer Schwermuth qualen, Prufung der Seelen?

Doch felbst, o Gott, in Strafen unsrer Sunden Läßt du den Weg zu unserm Deil uns finden, Wenn wir sie uns, die Missethat zu hassen, Züchtigen lassen.

Jag ich nur nach dem Frieden im Gewissen: Wird alles mir zum Besten dienen mussen. Du, Herr, regierst, und ewig wirkt dein Wille Gutes die Fulle.

Ich bin ein Gast und Pilger auf der Erden, Nicht hier, erst dort, dort soll ich glücklich werden; Und gegen euch, was sind, ihr ewgen Freuden, Dieser Zeit Leiden?

Wenn ich nur nicht mein Elend selbst vers schulde;

Wenn ich als Mensch, als Chrift, hier leid und dulde:

So kann ich mich ber Hulfe ber Erlöften Sicher getröften.

Id

Ich bin ein Mensch, und Leiden mussen kranken; Doch in der Noth an seinen Schöpfer benken, Und ihm vertraun, dieß stärket unfre Herzen Witten in Schmerzen.

Schauüber dich! Wer trägt der Himmel Heere? Merkauf! Wer spricht: Bis hieher! zu dem Meere? Ist er nicht auch dein Helfer und Berather, Ewig dein Vater?

Willst du so viel, als der Allweise, wissen? Ist weist du nicht, warum du leiden mussen; Allein du wirst, was seine Wege waren, Nachmals erfahren.

Er züchtigt uns, damit wir zu ihm nahen, Die Heiligung des Geistes zu empfahen, Und mit dem Trost der Hulfe, die wir merken, Andre zu stärken.

Das Rreuz bes herrn wirft Weisheit und Erfahrung;

Erfahrung giebt dem Glauben Muth und Nahs rung.

Ein starkes Berg steht in der Noth noch feste. Hoffe das Beste!

正 举 正

Gottes

# Gottes Macht und Vorsehung.

ott ist mein Lied! Er ist der Gott der Stärke; Hehr ist sein Nam, und groß sind seine Werke, Und alle Himmel sein Gebiet.

Er will und sprichts; So sind und leben Welten. Und er gebeut; so fallen durch sein Schelten Die Himmel wieder in ihr Nichts.

Licht ist sein Kleid, Und seine Wahl das Beste. Er herrscht als Gott, und seines Thrones Feste Ik Wahrheit und Gerechtigkeit.

Unendlich reich, Ein Meer von Seligkeiten, Ohn Anfang Gott, und Gott in ewgen Zeiten! Herr aller Welt, wer ist dir gleich?

Was ist und war, In Himmel, Erd und Meere, Das kennet Gott, und seiner Werke Heere Sind ewig vor ihm offenbar. Er ist um mich, Schafft, daß ich sicher ruhe; Er schafft, was ich vor oder nachmals thue, Und er erforschet mich und dich.

Er ist dir nah, Du sikest oder gehest; Ob du ans Meer, ob du gen Himmel stöhest: So ist er allenthalben da.

Er kennt mein Flehn Und allen Rath der Seele. Er weis, wie oft ich Gutes thu und fehle, Und eilt, mir gnädig benzustehn.

Er wog mir dar, Was er mir geben wollte, Schrieb auf sein Buch, wie lang ich leben sollte, Da ich noch unbereitet war.

Nichts, nichts ist mein, Das Gott nicht angehöre. Herr, immerdar soll deines Namens Ehre, Dein Lob in meinem Munde seyn!

Wer

Wer kann die Pracht Von deinen Wundern fassen? Ein jeder Staub, den du hast werden lassen, Verkundigt seines Schöpfers Macht.

Der kleinste Halm Ist deiner Weisheit Spiegel. Du, Luft und Meer, ihr, Auen, Thal und Hügel, Ihr sehd sein Loblied und sein Psalm!

Du trankst das Land, Führst uns auf grüne Weiden; Und Nacht und Tag, und Korn und Wein und Freuden

Empfangen wir aus beiner Sand:

Rein Sperling fällt, Herr, ohne deinen Willen; Sollt ich mein Herz nicht mit dem Troste stillen, Daß deine Hand mein Leben hält?

Ist Gott mein Schutz, Will Gott mein Retter werden: So frag ich nichts nach Himmel und nach Erden, Und biete selbst der Hölle Trug.

Die Liebe des Nächsten.

o iemand spricht: Ich liebe Gott! Und haßt doch seine Brüder, Der treibt mit Gottes Wahrheit Spott, Und reißt sie ganz danieder.
Gott ist die Lieb, und will, daß ich Den Nächsten liebe, gleich als mich.

Wer dieser Erden Güter hat, Und sieht die Brüder leiden, Und macht den Hungrigen nicht satt, Läßt Nackende nicht kleiden; Der ist ein Feind der ersten Pflicht, Und hat die Liebe Gottes nicht.

Wer seines Nächsten Ehre schmäht, Und gern sie schmähen höret, Sich freut, wenn sich sein Feind vergeht, Und nichts zum Besten kehret; Nicht dem Verläumder widerspricht, Der liebt auch seinen Bruder nicht.

Wer zwar mit Nath, mit Trost und Schut Den Nächsten unterstüßet, Doch nur aus Stolz, aus Eigennut, Aus Weichlichkeit ihm nüßet; Nicht aus Gehorsam, nicht aus Pflicht; Der liebt auch seinen Nächsten nicht.

33

Wer harret, bis ihn anzustehn, Ein Dürftger erst erscheinet, Nicht eilt, dem Frommen benzustehn, Der im Verborgnen weinet; Nicht gütig forscht, obs ihm gebricht; Der liebt auch seinen Nächsten nicht.

Wer andre, wenn er sie beschirmt, Mit Hart und Vorwurf qualet, Und ohne Nachsicht straft und stürmt, So bald sein Nächster sehlet; Wie bleibt ben seinem Ungestüm Die Liebe Gottes wohl in ihm?

Wer für der Armen Heil und Zucht Mit Rath und That nicht wachet, Dem Uebel nicht zu wehren sucht, Das oft sie dürftig machet; Nur sorglos ihnen Gaben giebt, Der hat sie wenig noch geliebt.

Wahr ist es, du vermagst es nicht, Stets durch die That zu lieben. Doch bist du nur geneigt, die Pslicht Getreulich auszuüben, Und wünschest dir die Kraft dazu, Und sorgst dafür: so liebest du.

Ermattet

Ermattet dieser Trieb in dir: So such ihn zu beleben. Sprich oft: Gott ist die Lieb, und mir Hat er sein Bild gegeben. Denk oft: Gott, was ich bin, ist dein; Sollt ich, gleich dir, nicht gutig seyn?

Wir haben Einen Gott und Herrn, Sind Eines Leibes Glieder; Drum diene deinem Nächsten gern; Denn wir sind alle Brüder. Gott schuf die Welt nicht bloß für mich; Wein Nächster ist sein Kind, wie ich.

Ein heil ist unser aller Gut. Ich sollte Brüder hassen, Die Gatt durch seines Sohnes Blut So hoch erkausen lassen? Daß Gott mich schuf, und mich versühnt, Hab ich dieß mehr, als sie, verdient?

Du schenkst mir täglich so viel Schuld, Du herr von meinen Tagen! Ich aber sollte nicht Geduld Mit meinen Brüdern tragen? Dem nicht verzeihn, dem du vergiebst, Und den nicht lieben, den du liebst? Was ich den Frommen hier gethan, Den Kleinsten auch von diesen, Das sieht Er, mein Erlöser, an, Alls hätt ichs ihm erwiesen. Und ich, ich sollt ein Mensch noch seyn, Und Gött in Brüdern nicht erfreun?

Ein unbarmherziges Gericht Wird über den ergehen, Der nicht barmherzig ist, der nicht Die rettet, die ihn slehen. Drum gieb mir, Gott, durch deinen Geist Ein Herz, das dich durch Liebe preist.



#### Abendtied.

wur alle Gute sen gepreist,
Gott Vater, Sohn und heilger Geist!
Ihr bin ich zu geringe.
Vernimm den Dank,
Den Lobgesang,
Den ich dir kindlich singe.

Du nahmst dich meiner herzlich an, Haft Großes heut an mir gethan, Mir mein Gebet gewähret; Hast väterlich Mein Haus und mich Beschüßet und genähret.

Herr, was ich bin, ist dein Geschenk; Der Geist, mit dem ich dein gedenk, Ein ruhiges Gemuthe; Was ich vermag Vis diesen Tag, Ist alles deine Gute.

Sen auch, nach deiner Lieb und Macht, Mein Schutz und Schirm in dieser Nacht; Vergieb mir meine Sünden. Und könnnt mein Tod, Herr Zebaoth, So laß mich Gnade finden.

# Auf die Himmelfarth des Erlbsers.

Sauchst, ihr Erlösten, dem herrn! Er hat fein Werk vollendet;

Def muffe fich ber Erdfreis freun!

Er fahrt verklaret hinauf zu dem, der ihn ges sendet,

Und nimmt die Himmel wieder ein.

Der Herr, nachdem er das Heil und unvergang; lich Leben

Auf Erden an das Licht gebracht, \*

Den Weg zu Gott uns gelehrt, sich felbst für uns gegeben,

Fährt auf zur Rechten seiner Macht.

Sein, sein ist alle Gewalt im Himmel und auf Erden,

Und uns hat er das Heil verdient.

Wer sein Wort glaubet und halt, soll nicht vers loren werden;

Er hat die Welt mit Gott verfühnt.

Doch

Soch über alle Vernunft besiegt er ihr Verderben, 11nd seine Lieb ermudet nie.

Ein unvergängliches Glud beniMenschen zu ers werben,

So heiligt er sich selbst für sie.

Jauchst, ihr Gerechten, dem Herrn, und preiset

Ihm banken, bas ist unfre Pflicht.

Wir sind gluckfelig in ihm. Sein Wort ist Ja

Und Gott ift unfre Zuversicht.

Preist, ihr Erlösten, den Herrn, und ruhmet all ihr Frommen!

Er fährt gen Himmel, als ein Held, In Wolken fährt er hinauf; so wird er wieder: kommen,

Ein Herr und Richter aller Welt.

Dieß ist des Gläubigen Trost, verklart ihn einst zu schauen,

Und feiner Liebe sich zu freun.

Dieß ist des Glaubigen Pflicht, ihm ewig zu vertrauen,

Und sich burch Tugend ihm zu weihn.

1 Wer

Wer des Erlosers sich schamt, deß wird auch er sich schamen,

Den wieder ehren, der ihn ehrt. Laß uns das Leben von dir und Gnad um Gnas de nehmen,

Berr, beffen Herrschaft ewig wahrt!

Ich bin ein irrendes Schaaf, du weisest mich zu Rechte,

Und leitest mich nach beinem Rath; Machst mich vom Knechte der Welt zu einem deis ner Knechte, Und tilgest meine Missethat.

Was ist die Hoheit der Welt? Sie rührt den Christen wenig. Du kleidest ihn mit Ruhm und Pracht. Was ist die Hoheit der Welt? Zum Priester und zum König,

Bin ich burch bich vor Gott gemacht.

Dank sen bem Seiland der Welt! Er hat sein Werk vollführet. Frohlock ihm, Volk der Christenheit! Er sitt zur Nechten des Herrn. Er lebet und regieret

Von Ewigkeit zu Ewigkeit.

Um Communiontage.

Muhselig und beladen.
Gott, mein Erbarmer, wurdge mich
Des Wunders deiner Gnaden.
Ich liege hier vor deinem Thron,
Sohn Gottes und des Menschen Sohn,
Mich deiner zu getrösten.
Ich sühle meiner Sunden Muh;
Ich suche Ruh, und sinde sie
Im Glauben der Erlösten.

Dich bet ich zuversichtlich an, Du bist das Heil der Sünder. Du hast die Handschrift abgethan, Und wir sind Gottes Kinder. Ich denk an deines Leidens Macht, Und an dein Wort: Es ist vollbracht! Du hast mein Heil verdienet. Du hast für mich dich dargestellt. Gott war in dir, und hat die Welt In dir mit sich versühnet.

So freue dich, mein Herz, in mir! Er tilget beine Sunden, Und läßt an Seiner Tafel hier Dich Gnad um Gnade finden.

Du

Du rufst, und er erhört dich schon, Spricht liebreich: Sen getrost, mein Sohn! Die Schuld ist dir vergeben. Du bist in meinen Tod gefauft, Und du wirst dem, der dich erkauft, Von ganzem Herzen leben.

Dein ist das Gluck der Seligkeit; Bewahr es hier im Glauben, Und laß durch keine Sicherheit Dir deine Krone rauben. Sieh, ich vereine mich mit dir; Ich bin der Weinstock, bleib an mir: So wirst du Früchte bringen. Ich helfe dir, ich stärke dich; Und durch die Liebe gegen mich Wird dir der Sieg gelingen.

Ja, Herr, mein Glück ist dein Gebot; Ich will es treu erfüllen, Und bitte dich, durch deinen Tod, Um Kraft zu meinem Willen. Laß mich von nun an würdig senn, Mein ganzes Herz dir, Herr, zu weihn, Und deinen Tod zu preisen. Laß mich den Ernst der Heiligung Durch eine wahre Besserung Mir und der Welt beweisen!

# Zufriedenheit mit seinem Zustande.

u klagst, und fühlest die Beschwerden Des Stands, in dem du dürftig lebst; Du strebest glücklicher zu werden, Und siehst, daß du vergebens strebst.

Ja, flage! Gott erlaubt die Zahren; Doch denk im Klagen auch zuruck. Ift denn das Gluck, das wir begehren, Für uns auch stets ein wahres Gluck?

Nie schenkt der Stand, nie schenken Guter Dem Menschen die Zufriedenheit. Die wahre Ruhe der Gemuther Ist Tugend und Genügsamkeit.

Genieße, was dir Gott beschieden, Entbehre gern, was du nicht haft. Ein jeder Stand hat seinen Frieden, Ein jeder Stand auch seine Last.

Gott ist der Herr, und seinen Seegen Bertheilt er stets mit weiser Hand; Nicht so, wie wirs zu wunschen psiegen, Doch so, wie ers uns heilsam fand.

Willst

Willst du zu denken dich erkuhnen, Daß seine Liebe dich vergist? Er giebt uns mehr, als wir verdienen, Und niemals, was uns schädlich ist.

Verzehre nicht des Lebens Kräfte In träger Unzufriedenheit; Besorge deines Stands Geschäfte, Und nuße deine Lebenszeit.

Ben Pflicht und Fleiß sich Gott ergeben, Ein ewig Glück in Hoffnung sehn, Dieß ist der Weg zu Ruh und Leben. Herr, lehre diesen Weg mich gehn!



### Vom Tode.

eine Lebenszeit verstreicht,
Stündlich eil ich zu dem Grabe.
Und was ists, das ich vielleicht,
Das ich noch zu leben habe?
Denk, o Mensch, an deinen Tod,
Säume nicht; denn Eins ist noth.

Lebe, wie du, wenn du stirbst, Wunschen wirst, gelebt zu haben. Guter, die du hier erwirdst, Wurden, die dir Menschen gaben; Nichts wird dich im Sod erfreun; Diese Guter sind nicht dein.

Nur ein Herz, das Gutes liebt, Nur ein ruhiges Gewissen, Das vor Gott dir Zeugniß giebt, Wird dir deinen Tod versüssen; Dieses Herz, von Gott erneut, Ist des Todes Freudigkeit.

Dhy Booy Google

Wenn in deiner letten Noth Freunde hulflos um dich beben; Dann wird über Welt und Tod Dich dieß reine Herz erheben; Dann erschreckt dich kein Gericht; Gott ist deine Zuversicht.

Daß du dieses Herz erwirbst, Fürchte Gott, und bet und wache. Sorge nicht, wie früh du stirbst; Deine Zeit ist Gottes Sache. Lern nicht nur den Tod nicht scheun, Lern auch seiner dich erfreun.

Ueberwind ihn durch Vertraun, Sprich: Ich weis, an wen ich gläube, Und ich weis, ich werd ihn schaun Einst in diesem meinem Leibe. Er, der rief: Es ist vollbracht! Nahm dem Tode seine Macht.

Tritt im Geist zum Grab oft hin, Siehe dein Gebein versenken; Sprich: Herr, daß ich Erde bin, Lehre du mich selbst bedenken; Lehre du michs jeden Tag Daß ich weiser werden mag!

Wider

### Wider den Aufschub der Bekehrung.

illst du die Buße noch, die Gott gebeut, verschieben:

So schändest du sein Wort, und mußt dich felbst nicht lieben.

Ist deine Besserung nicht deiner Seele Glud? Und wer verschiebt sein heil gern einen Ausgenblick?

Allein wie schwer ifts nicht, sein eigen Berg bekampfen,

Begierden widerstehn, und seine Luste dampfen? Ja, Sunder, es ist schwer; allein zu deiner Ruh Ist dieß der einzge Weg. Und dem entsagest du?

Ist deine Pflicht von Gott, wie kannst du sie vergessen?

Nach deinen Rraften selbst hat er sie abgemes

Was weigerst du dich noch? Ift Gott denn ein Tyrann,

Der mehr von mir verlangt, als ich ihm leisten kann?

Eprich

Sprich felbst, gewinnet Gott, wenn ich ihm findlich diene,

Und, seiner werth zu fenn, im Glauben mich ers kuhne?

Wenn du die Tugend ubst, die Gott, dein herr, gebeut,

Wem dienst du? Ringst du nicht nach beiner Seligkeit?

Was weigerst du dich noch, das Laster zu verlassen?

Weil es bein Ungluck ift, befiehlt es Gott zu hassen.

Was weigerst du dich noch, der Tugend Freund zu seyn?

Weil fie dich gludlich macht, befiehlt fie Gott

Gott beut die Kraft dir an, das Gute zu volls bringen.

Soll er durch Allmacht dich, ihm zu gehorchen, zwingen?

Er gab dir die Vernunft; und du verleugnest sie?

Er sendet dir fein Wort; und du gehorchst ihm nie?

Sprich

Sprich nicht: Gott kennt mein Herz; ich hab es ihm verheißen, Mich noch bereinst, mich bald vom Laster los; zureißen; Ist ist dieß Werk zu schwer. Doch diese Schwierigkeit, Die heute dich erschreckt, wächst sie nicht durch die Zeit?

De öfter du vollbringst, was Fleisch und Blut befohlen, De stärker wird der Hang, die That zu wies derholen. Scheust du dich heute nicht, des Höchsten Feind zu seyn: Um wie viel weniger wirst du dich morgen scheun!

Ist denn die Buß ein Werk von wenig Ausgenblicken? Kann dich kein schneller Tod der Welt noch heut entrücken? Ist ein Geschren zu Gott, ein Wunsch nach Besch ferung, Und Angst der Missethat, die wahre Heiligung? Ifts gnug zur Seligkeit, des Gluckes ber Erloften,

Wenn uns der Tod ergreift, sich sicher zu geströsten;

Ist das Bekenntniß gnug, daß uns die Sunde reut:

So ist kein leichter Werk, als deine Seligkeit.

Doch fodert Gott von uns die Reinigkeit der Seelen;

Ist keine Seele rein, der Glaub und Liebe feh-

Ift dieses dein Beruf, Gott dienen, den du liebst:

So zittre vor dir selbst, wenn du dieß Werk, verschiebst.

Der Glaube heiligt dich. Ift dieser dein Geschäffte?

Nein, Mensch! Und du verschmähst des Beisftes Gottes Krafte?

Erschreckt bich nicht sein Wort? Giebt in verstehrten Sinn

Den Gunder, der beharrt, nicht Gott zulest dahin?

Hat

Sat Chriftus uns erloft, damit wir Suns der bleiben,

Und, sicher durch sein Blut, das Laster höher treiben?

Gebeut uns Chriffi Wort nicht Tugend, Recht und Pflicht:

So ift es nicht von Gott. Gott widerspricht sich nicht.

Noch heute, weil du lebst, und seine Stime me hörest,

Noch heute schicke dich, daß du vom Bosen kehrest.

Begegne deinem Gott, willst du zu deiner Pein Dein hier versäumtes Gluck nicht ewig noch bereun.

Entschließe dich beherzt, dich selber zu bes siegen;

Der Sieg, so schwer er ist, bringt gottliches Vergnügen.

Was zagst du? Geht er gleich im Anfang lange sam fort;

Sen wacker! Gott ist nah, und stärkt dich durch fein Wort.

Ruf ihn in Demuth an; er tilget beine Sun-

Und läßt dich fein Gefet erst ihren Fluch empfinden:

So widerstreb ihm nicht; denn Gottes Trausrigkeit

Wirkt eine Neu in dir, die niemals dich ges

So fuß ein Laster ist, so giebts doch keinen Frieden.

Der Tugend nur allein hat Gott dieß Glud beschieden.

Ein Mensch, der Gott gehorcht, erwählt das beste Theil;

Ein Mensch, der Gott verläßt, verläßt sein eignes Beil.

Die Buße führt dich nicht in eine Welt voll Leiden;

Gott kennt und liebt bein Gluck; sie führt zu beinen Freuden,

Macht beine Seele rein, füllt dich mit Zuver sicht,

Giebt Weisheit und Verstand, und Muth zubeiner Pflicht.

Sprich

Sprich selbst: Ist dieß kein Gluck, mit ruhigem Gem Gewissen,
Die Guter dieser Welt, des Lebens Gluck ges nießen,
Und mäßig und gerecht in dem Genusse senn,
Und sich der Seligkeit schon hier im Glauben freun?



## Bußlied.

n dir allein, an dir hab ich gefündigt,
Und übel oft vor dir gethan.
Du siehst die Schuld, die mir den Fluch vers
kündigt;
Sieh, Gott, auch meinen Jammer an.

Dir ift mein Flehn, mein Scufzen nicht verborgen, Und meine Thranen find vor dir.

Ach Gott, mein Gott, wie lange foll ich forgen? Wie lang entfernst du dich von mir?

herr, handle nicht mit mir nach meinen Sunden, Vergilt mir nicht nach meiner Schuld.

Ich suche dich; laß mich dein Antlitz finden, Du Gott der Langmuth und Geduld.

Fruh wollst du mich mit deiner Gnade fullen, Gott, Vater der Barmherzigkeit. Erfreue mich um deines Namens willen; Du bist ein Gott, der gern erfreut.

Laß deinen Weg mich wieder freudig wallen, Und lehre mich dein heilig Recht, Mich täglich thun nach deinem Wohlgefallen; Du bist mein Gott, ich bin dein Knecht.

Herr,

Berr, eile du, mein Schut, mir bengufteben, Und leite mich auf ebner Bahn. Er hort mein Schrenn, ber Berr erhort mein Flehen, Und nimmt sich meiner Seelen an.



## Die Liebe der Feinde.

Der mir zu schaden suchen, Der mir zu schaden sucht. Nie will ich meinem Feinde fluchen, Wenn er aus Haß mir flucht.

Mit Gute will ich ihm begegnen, Nicht drohen, wenn er droht. Wenn er mich schilt, will ich ihn segnen; Dieß ist des Herrn Gebot.

Er, der von keiner Sunde wußte, Vergalt die Schmach mit Huld, Und litt, so viel er leiden mußte, Mit Sanstmuth und Geduld.

Will ich, sein Jünger, wiederschelten, Da er nicht wiederschalt? Mit Liebe nicht den Haß vergelten, Wie er den Haß vergalt?

Wahr ists, Verleumdung dulden muffen, Ist eine schwere Pflicht. Doch selig, wenn ein gut Gewissen Zu unser Shre spricht! Dieß will ich desto mehr bewahren; So bessert mich mein Feind, Und lehrt mich, weiser nur verfahren, Indem ers bose mennt.

Ich will mich vor den Fehlern huten, Die er von mir erfann; Und auch die Fehler mir verbieten, Die er nicht wissen kann.

So will ich mich durch Sanftmuth rächen, Un ihm das Gute sehn, Und dieses Gute von ihm sprechen; Wie könnt er långer schmähn!

In seinem Saß ihn zu ermuden, Will ich ihm gern verzeihn, Und als ein Christ bereit zum Frieden, Bereit zu Diensten senn.

Und wird er, mich zu unterfreten, Durch Gute mehr erhitet: Will ich im Stillen für ihn beten, Und Gott vertraun; Gott schütt.

S 5 Demuth.

## Demuth.

err, lehre mich, wenn ich der Tugend diene, Daß nicht mein Herz des Stolzes sich ers kuhne,

Und nicht auf sie vermessen sep. Herr, lehre mich, wie oft ich sehle, merken. Was ist der Mensch ben seinen besten Werken? Wenn sind sie von Gebrechen fren?

Wie oft fehlt mir zum Guten selbst der Wille? Wie oft, wenn ich auch dein Gebot erfülle, Erfüll ichs minder, als ich soll! Sind Lieb und Furcht stets die Bewegungsgründe Der guten That, der unterlaßnen Sünde? Und ist mein Herz des Eisers voll?

Gedenke nicht der Sünden meiner Jugend, Gedenke nicht der unvollkommnen Tugend Der reifern Jahre meiner Zeit. Wenn ich noch oft aus Stolz nach Tugend strebe, Aus Menschenfurcht mich Lastern nicht ergebe; Was ist denn meine Frömmigkeit?

Same of

Wenn

Wenn ich den Geis aus Furcht der Schande fliebe,

Aus Weichlichkeit mich wohlzuthun bemühe, Und mäßig bin, gefund zu senn; Wenn ich die Rach aus Eigennuße hasse, Der Ehrsucht Pfad aus Trägheit nur verlasse; Was ist an dieser Tugend mein?

Und, Gott, wie oft sind unfre besten Triebe Nicht Frommigkeit, nicht Früchte beiner Liebe, Nur Früchte der Natur und Zeit! Wenn fühlen wir der Tugend ganze Würde? Wenn ist dein Joch uns eine leichte Bürde, Und dein Gebot Zufriedenheit?

Doch, herr mein Gott, wenn auch zu deiner Ehre Mein herze rein, rein meine Tugend wäre; Weß ist denn dieses Eigenthum? Wer ließ mich fruh zur Tugend unterrichten, Mein Glück mich sehn in meines Lebens Pflichten, Undeim Gehorsam meinen Ruhm?

Wer gab mir Muth, Herr, dein Gebotzu lieben? Wer gab mir Kraft, es freudig auszuüben, Und in Versuchung Schild und Sieg? Weß ist der Quell, der mich mit Weisheit trankte? Und weß der Freund, der mich zum Guten lenkte, Und mir den Fehler nicht verschwieg?

Du

Du triebst mich an, daß ich das Gute wählte, Und riefst mich oft, wenn ich des Wegs verschlte, Durch Stimmen deines Geists zuruck; Zogst mich durch Kreuz, durch Wohlthat auch, von Sünden,

Ließt, wenn ich rief, mich wieder Gnade finden, Und gabst zu meiner Begrung Glud.

Was ist der Mensch, daß du, Gott, sein ges denkest,

Gerechtigkeit in deinem Sohn ihm schenkest, Und zur Belohnung selbst ein Recht? Und wenn ich nun durch deines Geistes Gabe, Des Glaubens Kraft, und alle Werke habe, Wer bin ich? Ein unnüher Knecht.



## Weihnachtslied.

Muf, schicke dich, Recht feverlich

Des Heilands Fest mit Danken zu begehen! Lieb ist der Dank, Der Lobgesang,

Durch den wir ihn, den Gott der Lieb, erhöhen.

Sprich dankbar froh:

Ulso, also

Sat Gott die Welt in seinem Sohn geliebet!

D, wer bin ich,

Herr, daß du mich,

So herrlich hoch in beinem Sohn geliebet?

Er unfer Freund, Mit uns vereint, Zur Zeit, da wir noch seine Feinde waren; Er wird uns gleich, Um Gottes Neich Und seine Lieb im Fleisch zu offenbaren. Un ihm nimm Theil, Er ift das Heil; Thu täglich Buß und gläub an seinen Namen. Der ehrt ihn nicht, Wer Herr, Herr, spricht, Und doch nicht sucht, sein Benspiel nachzuahmen.

Aus Dank will ich In Brüdern dich, Dich, Gottessohn, bekleiden, speisen, tranken; Der Frommen Herz In ihre Schmerz Mit Trost erfreun, und dein daben gedenken.

Rath, Kraft und Held, Durch den die Welt Und alles ist, im himmel und auf Erden! Die Christenheit Preist dich erfreut, Und aller Knie soll dir gebeuget werden.

Erhebt den Herrn! Er hilft uns gern, Und wer ihn sucht, den wird sein Name trösten. Alleluja! Alleluja! Freut euch des Herrn, und jauchzt ihm, ihr Erlösten!

# Das Gluck eines guten Gewissens.

So ist für mich, wenn andre zagen müssen, Nichts schreckliches in der Natur.

Dieß sey mein Theil! Dieß soll mir Niemand rauben. Ein reines Herz von ungefärbtem Glauben, Der Friede Gottes nur ist Heil.

Welch ein Gewinn, Wenn meine Gunde schweiget; Wenn Gottes Geist in meinem Geiste zeuget, Daß ich sein Kind und Erbe bin!

Und diese Ruh, Den Trost in unserm Leben, Sollt ich für Lust, für Lust der Sinne geben? Dieß lasse Gottes Geist nicht zu!

In jene Pein, Mich selber zu verklagen, Der Sunde Fluch mit mir umher zu tragen; In diese sturzt ich mich hinein?

Laß

Laß auch die Pflicht, Dich selber zu besiegen, Die schwerste senn! Sie ists; doch welch Ver gnügen Wird sie nach der Vollbringung nicht!

Welch Gluck! zu sich Mit Wahrheit sagen konnen: Ich fühlt in mir des Bosen Lust entbrennen; Doch, Dank sey Gott! ich schüßte mich.

Und welch Gericht! Selbst zu sich sagen mussen: Ich konnte mir den Weg zum Fall verschließen; Und doch verschloß ich mir ihn nicht.

Was kann im Glück Den Werth des Glücks erhöhen? Ein ruhig Herz versüßt im Wohlergehen Dir jeden frohen Augenblick.

Was kann im Schmerz Den Schmerz der Leiden stillen; Im schwersten Kreuz mit Freuden dich erfüllen? Ein in dem Herrn zufriednes Herz.

Mas

Was giebt dir Muth, Die Guter zu verachten, Wonachmit Angst die niedern Seelen schmachten? Ein ruhig Herz, dieß größre Gut.

Was ist der Spott, Den ein Gerechter leidet? Sein wahrer Ruhm! Denn wer das Bose meidet, Das Gute thut, hat Ruhm ben Gott.

Im Berzen rein, Dinauf gen Himmel schauen, Und sagen: Gott, du Gott, bist mein Vertrauen! Welch Gluck, o Mensch, kann größer senn?

Sieh, alles weicht, Bald wirst du sterben mussen. Was wird alsdenn dir deinen Tod verfüssen? Ein gut Gewissen macht ihn leicht.

Heil dir, o Christ, Der diese Ruh empfindet, Und der sein Gluck auf das Bewußtseyn grundet, Daß nichts verdammlichs an ihm ist! Laß Erd und Welt, So kann der Fromme sprechen, Laß unter mir den Bau der Erde brechen! Gott ist es, dessen Hand mich halt.



### Versicherung der Gnade Sottes.

o hoff ich denn mit festem Muth Auf Gottes Gnad und Christi Blut; Ich hoff ein ewig Leben. Bott ist ein Vater, der verzeiht, Hat mir das Recht zur Seligkeit In seinem Sohn gegeben.

Herr, welch ein unaussprechlich Heil, An dir, an deiner Gnade Theil, Theil an dem Himmel haben; Im Herzen durch den Glauben rein, Dich lieben, und versichert senn Von deines Geistes Gaben!

Dein Wort, das Wort der Seligkeit, Wirkt göttliche Zufriedenheit, Wenn wir es treu bewahren. Es spricht uns Trost im Elend zu, Versüsset uns des Lebens Ruh, Und stärkt uns in Gefahren.

111111

\$ 2

Erhalte

Erhalte mir, o Herr, mein Hort, Den Glauben an dein göttlich Wort, Um deines Namens willen; Laß ihn mein Licht auf Erden seyn, Ihn täglich mehr mein Herz erneun Und mich mit Trost erfüllen!



# Ermunterung die Schrift zu lesen.

oll dein verderbtes Herz zur Beiligung ge-

Chrift, so versaume nicht, das Wort des Herrn zu lefen;

Bedenke, daß dieß Wort das heil der ganzen Welt,

Den Rath der Seligkeit, den Geift aus Gott enthält.

Merk auf, als ob dir Gott, dein Gott, ge-

Merk auf, als ob er selbst zu dir vom Himmel redte!

So lies! Mit Chrfurcht lies, mit Luft und mit Wertraun,

Und mit dem frommen Ernft,in Gott dich zu erbaun.

Sprich fromm: D Gott, vor dem ich meine Sande falte,

Gieb, daß ich dein Gebot für dein Wort ewig halte; Und laß mich deinen Rath empfindungsvoll versiftehn,

Die Bunder am Gefet, am Wort vom Rreuge febn !

Er

| Er, | aller | Wahrheit | Gott,         | fann | bid | nicht |
|-----|-------|----------|---------------|------|-----|-------|
|     |       |          | irren laffen. |      |     |       |

Lies, Chrift, sein heilig Buch, lies oft; du wirst es fassen,

So viel bein Beil verlangt. Gott ifts, ber Weisheit giebt,

Wenn man sie redlich sucht und aus Gewissen

Lies, frey von Leidenschaft und ledig von Geschäften,

Und sammle beinen Geist mit allen seinen Krafs ten.

Der beste Theil des Tags, des Morgens Deisterkeit,

Und dann der Tag des Herrn, der sen der Schrift geweiht.

Rührt, dich ein ftarker Spruch: so ruf ihn,

Des Tags oft in bein Herz, im Stillen oft,

Empfinde feinen Geift, und ftarte bich durch ihn

Bum mahren Edelmuth, das Gute zu vollziehn.

Um

11m tugendhaft zu senn, dazu sind wir auf Erden.

Thu, was die Schrift gebeut; dann wirst du in-

Die Lehre sen von Gott, die dir verkundigt ist, Und dann das Wort verstehn, dem du gehors

Spricht sie geheimnisvoll: so laß dich dieß nicht schrecken.

Ein endlicher Verstand kann Gott nie ganz ents beden;

Gott bleibt unendlich hoch. Wenn er sich dir erklart:

So glaube, was er spricht, nicht was bein Wit begehrt.

Sich seines schwachen Lichts ben Gottes Licht nicht schämen,

Ist Ruhm; und die Vernunft alsdenn gefangen nehmen,

Wenn Gott sich offenbart, ift der Geschöpfe Pflicht;

Und weise Demuth ifts, das glauben, was Gott fpricht.

Drum

Drum lag bich, frommer Chrift, durch keine Zweifel kranken.

Hier bist du Rind; doch dort wird Gott mehr Licht dir schenken.

Dort wachst mit beinem Glück bein Licht in Ewigkeit;

Dort ist die Zeit des Schauns, und hier des Glaubens Zeit.

Berehre stets die Schrift; und siehst du Dunkelheiten:

So laß dich deinen Frennd, der mehr als du sieht, leiten.

Ein forschender Verstand, der sich der Schrift geweiht,

Ein angefochtnes Berg, hebt manche Dunkelheit.

Halt fest an Gottes Wort; es ift dein Glud auf Erden,

Und wird, so mahr Gott ift, bein Glud im Simmel werden.

Verachte christlich groß des Bibelfeindes Spott; Die Lehre, die er schmäht, bleibt doch das Wort aus Gott.

\*\*\*\*\*\*\* \* \* \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Abendlied.

#### Abendlied.

err, der du mir das Leben Bis diesen Tag gegeben, Dich bet ich kindlich an! Ich bin viel zu geringe Der Treue, die ich singe, Und die du heut an mir gethan.

Mit dankendem Gemuthe Freu ich mich beiner Gute; Ich freue mich in dir. Du giebst mir Kraft und Starke, Gedenn zu meinem Werke, Und schaffst ein reiner Herz in mir.

Gott, welche Ruh der Seelen, Nach deines Worts Befehlen Einher im Leben gehn; Auf deine Gute hoffen, Im Geist den Himmel offen, Und dort den Preis des Glaubens sehn! Ich weis, an wen ich glaube, Und nahe mich im Staube Zu dir, o Gott, mein Heil. Ich bin der Schuld entladen, Ich bin ben dir in Gnaden, Und in dem Himmel ist mein Theil.

Bedeckt mit beinem Seegen, Eil ich der Ruh entgegen; Dein Name sen gepreist! Mein Leben und mein Ende Ist dein; in deine Hände Besehl ich, Vater, meinen Geist.



# Passionslied.

err, starke mich, dein Leiden zu bedenken, Mich in das Meer der Liebe zu versenken, Die dich bewog, von aller Schuld des Bosen Uns zu erlösen!

Bereint mit Gott, ein Mensch gleich uns auf Erb

Und bis zum Tod am Kreuz gehorsam werden; An unser Statt gemartert und zerschlagen, Die Sunde tragen;

Welch wundervoll hochheiliges Geschäfte! Sinn ich ihm nach: so zagen meine Kräfte, Mein Herz erbebt; ich seh und ich empfinde Den Fluch der Sunde.

Gott ift gerecht, ein Nacher alles Bofen. Gott ift die Lieb und läßt die Welt erlösen. Dieß kann mein Geist, mit Schrecken und Entzücken, Um Kreuz erblicken.

Es schlägt den Stolz und mein Verdienst das

Es sturzt mich tief, und es erhebt mich wieder; Lehrt mich mein Gluck, macht mich aus Gottes Keinde

Bu Gottes Freunde.

D Herr,

O Herr, mein Beil, an dessen Blut ich glaube, Ich liege hier vor dir gebuckt im Staube, Verliere mich mit dankendem Gemuthe In deine Gute.

Sie übersteigt die menschlichen Gedanken; Allein sollt ich darum im Glauben wanken? Ich bin ein Mensch; darf der sich unterwinden, Gott zu ergründen?

Das Größt in Gott ist Gnad und Lieb ers weisen; Und kömmt es zu, sie demuthsvoll zu preisen, Zu sehn, wie hoch, wenn Gott uns Gnad erzeiget, Die Gnade skeiget.

Laß deinen Geist mich stets, mein Heiland, lehren, Dein göttlich Kreuz im Glauben zu verehren; Daß ich, getreu in dem Beruf der Liebe, Mich christlich übe.

Das Gute thun, das Bose fliehn und meiden, Herr, diese Pflicht lehrt mich dein heilig Leiden: Kann ich zugleich das Bose mir erlauben, Und an dich glauben? Da du dich selbst für mich dahin gegeben, Wie könnt ich noch nach meinem Willen leben? Und nicht vielmehr, weil ich dir angehöre, Zu deiner Ehre?

Ich sollte nicht, wenn Leiden dieser Erden, Wenn Kreuz mich trifft, gelagnes Herzens werden; Da du so viel für uns, die wirs verschuldet, Liebreich erduldet?

Für welche du dein Leben felbst gelassen, Wie könnt ich sie, sie meine Brüder hassen? Und nicht wie du, wenn sie mich untertreten, Für sie noch beten?

Ich will nicht Haß mit gleichem Haß vers gelten,

Wenn man mich schilt, nicht rachend wiederschels ten.

Du, Heiliger, du, Herr und Haupt der Glieder, Schaltst auch nicht wieder.

Ein reines Herz, gleich beinem eblen Berzen, Dieß ist der Dank für beines Kreuzes Schmerzen. Und Gott giebt uns die Kraft in deinem Namen, Dich nachzuahmen.

Unendlich

Unendlich Gluck! Du littest uns zu gute. Ich bin versöhnt in deinem theuern Blute. Du hast mein Beil, da du für mich gestorben, Am Kreuz erworben.

So bin ich benn schon selighier im Glauben? So wird mir nichts, nichts meine Krone rauben? So werd ich bort, von Herrlichkeit umgeben, Einst ewig leben?

Ja, wenn ich stets der Tugend Pfad betrete, Im Glauben kampf, im Glauben wach und bete: So ist mein Heil schon so gewiß erstrebet, Als Jesus lebet.

Lockt bose Lust mein Herz mit ihrem Reize: So schrecke mich dein Wort, das Wort vom Kreuze.

Und werd ich matt im Laufe guter Werke: So sep mirs Starke.

Seh ich dein Kreuz den Klugen dieser Erden Ein Aergerniß und eine Thorheit werden: So seps doch mir, Tros alles frechen Spottes, Die Weisheit Gottes.

Gott

Gott, eile nicht, sie rachend zu zerschmettern; Erbarme dich, wenn einer von den Spottern Sich spat bekehrt, und dich, den er geschmähet, Um Gnade flehet.

Wenn endlich, Herr, mich meine Gunden fran-

So laß dein Kreuz mir wieder Ruhe schenken; Dein Kreuz, dieß sen, wenn ich den Tod einst leide, Mir Fried und Freude!



# In Rrankheit.

Des Lebens Glück empfunden, Und Freuden ohne Zahl: So will ich denn gelassen Mich auch in Leiden fassen; Welch Leben hat nicht seine Quaal?

Ja, Herr, ich bin ein Sunder, Und stets strafst du gelinder, Als es der Mensch verdient. Will ich, beschwert mit Schulden, Kein zeitlich Weh erdulden, Das doch zu meinem Besten dient?

Dir will ich mich ergeben, Nicht meine Ruh, mein Leben, Mehr lieben, als den Herrn. Dir, Gott, will ich vertrauen, Und nicht auf Menschen bauen; Du hilfst, und du errettest gern. Laß du mich Gnade finden, Mich alle meine Sunden Erkennen und bereun. Ist hat mein Geist noch Kräfte; Sein Heil laß mein Geschäffte, Dein Wort mir Trost und Leben sem.

Wenn ich in Christo sterbe: Bin ich des Himmels Erbe. Was schreckt mich Grab und Tod? Auch auf des Todes Pfade Vertrau ich deiner Gnade; Du, Herr, bist ben mir in der Noth.

Ich will dem Kummer wehren, Gott durch Geduld verehren, Im Glauben zu ihm flehn. Ich will den Tod bedenken. Der Herr wird alles lenken; Und was mir gut ist, wird geschehn.

**漂** 藻 歴

3

Osterlied.

# Osterlied.

"Lind niemand nimmt mein Leben. "Es selbst zu lassen, hab ich Macht, "Macht, wieder mirs zu geben. "Und darum liebt mein Vater mich, "Daß ich mein Leben laß, und ich "Für meine Feind es lasse.

"Ich bin in meiner Niedrigkeit "Ein Aergerniß der Erden; "Verschmäht, gegeißelt und verspent, "Gekreuzigt werd ich werden. "Wenn alles dieß vollendet ist: "So wird des Menschen Sohn, der Christ, "Nicht die Verwesung sehen.

"Beil er sich selbst erniedrigt hat: "So wird ihn Gott erhöhen. "Ich leid und sterb an eurer statt, "Dann werd ich auferstehen. "Am dritten Tag geh ich heraus, "Lösch alle Schmach des Kreuzes aus, "Als Gottes Sohn bewiesen. "Ich will euch sehn, erfreuct euch, "Euch siegreich wiederschen; "Euch lehren, meines Vaters Reich "Und hohen Rath verstehen; "Euch den verheißnen Geist verleihn; "Und ihr sollt meine Zeugen seyn, "Daß ich vom Tod erstanden.

"Geht hin und lehret alle Welt;
"Ich bin des Weibes Saamen,
"Der Saamen Abrahams, der Held;
"Und tauft in meinem Namen.
"Wer an Gott gläubt, gläubt auch an mich.
"Thut Wunder, und beweist, daß ich
"Zur Rechten Gottes siße.

"Kämpft für mein Evangelium, "Und freuet euch der Leiden. "Rein Engel und kein Fürstenthum, "Nichts soll euch von mir scheiden. "Man wird euch hassen, und euch schmähn, "Euch tödten; dennoch solls geschehn, "Daß eure Lehre sieget.

3 2

8 6 0 1 10 7

Herr, unser Heil! sie hat gestegt, Und siegt in allen Landen, Und zeuget, daß dein Wort nicht trügt, Und zeugt, du bist erstanden. Dein Kreuz, an das man dich erhöht, Verwandelt sich in Majestät; Du gehst aus deinem Grabe.

Gehaßt in deiner Niedrigkeit, Warst du ein Ziel des Spottes, Und zeigtest doch zu gleicher Zeit An dir die Hoheit Gottes. Dein Kreuz schien zwar der Welt ein Greul; Doch sterben für der Feinde Heil, Dieß ist die höchste Tugend.

Dein Reich war nicht von dieser Welt, Dein Ruhm nicht Menschenehre. An Demuth groß, an Lieb ein Held, Und göttlich in der Lehre; Geduldig, und von Sünden rein, Gehorsam, bis zum Kreuze, seyn; Dieß war des Heilands Größe. Du starbst am Kreuz. Doch war dir nicht Die Kraft des Herrn gegeben? Wer gab den Blinden das Gesicht? Den Todten selbst das Leben? Und wem gehorchte Wind und Meer? Und wem der bosen Geister Heer? Du warst von Gott gekommen.

Nun irren mich nicht Schmach und Spott, Noch deines Kreuzes Schanden. Du bist mein Herr, du bist mein Gott; Denn du bist auferstanden. Du bist mein Heil, mein Fels, mein Hort, Der Herr, durch dessen mächtig Wort Auch ich einst ewig lebe.

Wir sind nun göttlichen Geschlechts, Durch dich des Himmels Erben. Dieß ist die Hossnung deines Knechts, In dieser will ich sterben. Wie du vom Tod erstanden bist; So werd auch ich, Herr Jesu Christ, Um jüngsten Tag erstehen.

Vertraun

#### Vertraun auf Gottes Vorsehung.

uf Gott, und nicht auf meinen Rath, Will ich mein Glücke bauen, Und dem, der mich erschaffen hat, Mit ganzer Seele trauen. Er, der die Welt Allmächtig hält, Wird mich in meinen Tagen Als Gott und Vater tragen.

Er sah von aller Ewigkeit, Wie viel mir nügen wurde, Bestimmte meine Lebenszeit, Mein Glück und meine Burde. Was zagt mein Herz? Ist auch ein Schmerz, Der zu des Glaubens Ehre Nicht zu besiegen ware?

Gott kennet, was mein Serz begehrt, Und hatte, was ich bitte, Mir gnädig, eh ichs bat, gewährt, Wenns seine Weisheit litte. Er sorgt für mich Stets våterlich. Nicht, was ich mir ersehe, Sein Wille, der geschehe!

Ist nicht ein ungestörtes Glück Weit schwerer oft zu tragen, Als selbst das widrige Geschick, Ben dessen Last wir klagen? Die größte Noth Hebt doch der Tod; Und Ehre, Glück und Habe Verläßt mich doch im Grabe.

An dem, was wahrhaft glücklich macht, Läßt Gott es keinem fehlen; Gesundheit, Ehre, Glück und Pracht Sind nicht das Glück der Seelen. Wer Gottes Rath Vor Augen hat, Dem wird ein gut Gewissen Die Trübsal auch versüssen.

Was.

Was ist des Lebens Herrlichkeit? Wie bald ist sie verschwunden! Was ist das Leiden dieser Zeit? Wie bald ists überwunden! Host auf den Herrn! Er hilft uns gern; Send frolich, ihr Gerechten! Der Herr hilft seinen Knechten.



# Wider den Geiz.

ohl dem, der befire Schäße liebt, Als Schäße dieser Erden! Wohl dem, der sich mit Eiser übt, An Tugend reich zu werden; Und in dem Glauben, deß er lebt, Sich über diese Welt erhebt!

Wahr ift es, Gott verwehrt uns nicht, Dier Guter zu besitzen. Er gab sie uns, und auch die Pflicht, Mit Weisheit sie zu nützen. Sie durfen unser Herz erfreun, Und unsers Fleißes Antrieb seyn.

Doch nach den Gutern dieser Zeit Mit ganzer Seele schmachten, Nicht erst nach der Gerechtigkeit Und Gottes Reiche trachten; Ift dieses eines Menschen Ruf, Den Gott zur Ewigkeit erschuf? Der Geiz erniedrigt unser Herz, Erstickt die edlern Triebe. Die Liebe für ein schimmernd Erz Verdrängt der Tugend Liebe, Und machet, der Vernunft zum Spott, Ein elend Gold zu deinem Gott.

Der Geiz, so viel er an sich reißt, Läßt dich kein Gut genießen; Er qualt durch Habsucht deinen Geist, Und tödtet dein Gewissen, Und reißt durch schmeichelnden Gewinn Dich blind zu jedem Frevel hin.

Um wenig Vortheil wird er schon Aus dir mit Meyneid sprechen; Dich zwingen, der Arbeiter Lohn Unmenschlich abzubrechen; Er wird in dir der Wittwen Flehn, Der Wansen Thrånen widerstehn.

Wie könnt ein Herz, vom Geize hark, Der Wohlthat Freuden schmecken, Und in des Unglücks Gegenwart Den Ruf zur Hülf entdecken? Und wo ist eines Standes Pflicht, Die nicht der Geiz entehrt und bricht? Du bift ein Vater; und aus Geiz Entziehst du dich den Kindern, Und lässest dich des Goldes Reiz, Ihr Herz zu bilden, hindern; Und glaubst, du habst sie wohl bedacht, Wenn du sie reich, wie dich, gemacht.

Du haft ein richterliches Amt; Und du wirst dich erfrechen, Die Sache, die das Recht verdammt, Aus Habsucht recht zu sprechen; Und selbst der Tugend größter Feind Erkauft an dir sich einen Freund.

Gewinnsucht raubt dir Muth und Geist, Die Wahrheit fren zu lehren; Du schweigst, wenn sie dich reden heißt, Ehrst, wo du nicht sollst ehren, Und wirst um ein verächtlich Geld Ein Schmeichler, und die Pest der Welt.

Erhalte mich, o Gott, daben, Daß ich mir gnügen lasse, Beiz ewig als Abgötteren Von mir entfern, und hasse. Ein weises Herz und guter Muth Sey meines Lebens größtes Gut!

Allgemeines

### Allgemeines Gebet.

Du Gott der Gnaden und Geduld.

Schaff du ein reines Herz in mir, Ein Herz voll Lieb und Furcht zu dir, Ein Herz voll Demuth, Preis und Dank, Ein ruhig Herz mein Lebelang.

Sen mein Beschützer in Gefahr; Ich harre deiner immerdar. Ist wohl ein Uebel, das mich schreckt, Wenn deine Rechte mich bedeckt?

Ich bin ja, Herr, in beiner Hand. Von dir empfieng ich den Verstand; Erhalt ihn mir, o Herr, mein Hort, Und stärk ihn durch dein göttlich Wort.

Laß, deines Namens mich zu freun, Ihn stets vor meinen Augen seyn. Laß, meines Glaubens mich zu freun, Ihn stets durch Liebe thatig seyn. Das ift mein Glud, was du mich lehrst. Das sey mein Glud, daß ich zuerst Nach deinem Reiche tracht, und treu In allen meinen Pflichten sey!

Ich bin zu schwach aus eigner Kraft Zum Siege meiner Leidenschaft; Du aber ziehst mit. Kraft mich an, Daß ich den Sieg erlangen kann.

Gieb von den Gutern dieser Welt Mir, Herr, so viel, als dir gefällt; Gieb deinem Knecht ein mäßig Theil, Zu seinem Fleiße Gluck und Heil.

Schenkt beine Hand mir Ueberfluß: So laß mich mäßig im Genuß, Und durftge Bruder zu erfreun, Mich einen frohen Geber seyn.

Sieb mir Gefundheit, und verleih, Daß ich sie nuß, und dankbar sen, Und nie, aus Liebe gegen sie, Mich zaghaft einer Pflicht entzieh.

Erwecke

Erwecke mir stets einen Freund, Ders treu mit meiner Wohlfarth mennt, Mit mir in deiner Furcht sich übt, Mir Rath und Trost und Benspiel giebt.

Bestimmst du mir ein långres Ziel, Und werden meiner Tage viel: So laß, Gott meine Zuversicht, Verlaß mich auch im Alter nicht.

Und wird sich einst mein Ende nahn: So nimm dich meiner herzlich an, Und sen, durch Christum deinen Sohn, Mein Schirm, mein Schild und großer Lohn!



# Trost eines schwermüthigen Christen.

und seufzest, daß der Geist der Freuden Und seufzest, daß der Geist der Freuden Von dir gewichen ist. Du klagst und rufst: Herr, wie so lange? Und Gott verzeucht, und dir wird bange, Daß du von Gott verlassen bist.

Sind meine Sünden mir vergeben; Hat Gott mir Sünder Heil und Leben In seinem Sohn verliehn: Wo sind denn seines Geistes Triebe? Warum empfind ich nicht die Liebe, Und hoffe nicht getrost auf ihn?

Muhselig, sprichst du, und beladen Hor ich den Trost vom Wort der Gnaden, Und ich empfind ihn nicht; Bin abgeneigt vor Gott zu treten; Ich bet, und kann nicht gläubig beten; Ich denke Gott, doch ohne Licht.

Sonft

Sonst war mirs Freude, seinen Willen Bon ganzem Herzen zu erfüllen; Sein Wort war mir gewiß. Ist kann ichs nicht zu Herzen fassen, Und meine Kraft hat mich verlassen, Und meinen Geist deckt Finsterniß.

Oft fühl ich Zweifel, die mich qualen, Heul oft vor Unruh meiner Scelen, Und meine Hulf ist fern. Ich suche Ruh, die ich nicht sinde; In meinem Herzen wohnt nur Sunde, Nur Unmuth, keine Furcht des Herrn.

Jag nicht, o Christ, denn deine Schmerzen Sind sichre Zeugen bestrer Herzen, Als dir das deine scheint. Wie könntest du dich so betrüben, Daß dir die Kraft fehlt, Gott zu lieben, War nicht dein herz mit ihm vereint?

Rein Mensch vermag Gott zu erkennen, Noch Jesum einen Herrn zu nennen, Als durch den heilgen Geist. Hast du nicht diesen Geist empfangen? Er ists, der dich nach Gott verlangen, Und sein Erbarmen suchen heißt.

Vertrau

Vertrau auf Gott. Er wohnt ben benen, Die sich nach seiner Hulfe sehnen; Er kennt und will dein Glück. Er höret deines Weinens Stimme; Verbirgt er gleich in seinem Grimme Sich einen kleinen Augenblick.

Gott ließ so manchen seiner Frommen In dieß Gefühl des Elends kommen, Und stund ihm mächtig ben. Du sollst dein Nichts erkennen lernen, Sollst das Vertraun auf dich entsernen, Und sehn, was Gottes Gnade sep.

Vor Sicherheit dich zu bewahren, Läßt er dich seine Streng erfahren, Und schickt dir diese Last. Er reinigt dich wie Gold im Feuer, Macht dir das Heil der Seele theuer, Damit du haltest, was du hast.

So wie ein Vater über Kinder, Erbarmet Gott sich über Sünder, Die seinen Namen scheun. Dein Seufzen ist ihm nicht verborgen. So fern der Abend ist vom Morgen, Läßt er von dir die Sunde seyn. Iwar ist um Trost dir iso bange; Denn alle Züchtigung, so lange Sie da ist, scheint uns hart. Doch nachmals wird sie friedsam geben Frucht der Gerechtigkeit und Leben Dem, der durch sie geübet ward.

Fahr fort zu beten und zu wachen. Gott ift noch mächtig in den Schwachen, Ist Gute für und für. Laß dir an seiner Gnade gnügen. Sein Wort ist wahr, und kann nicht trügen: Ich stärke dich, ich helse dir!

Auf, fasse dich in deinen Nothen! Sprich: Wollte mich der Herr auch tödten: So harr ich dennoch sein. Wir bleibt das Erbtheil der Erlösten; Und will mich Gott nicht eher trösten, Wird er mich doch im Tod erfreun.



# Osterlied.

Tefus lebt, mit ihm auch ich. Tod, wo sind nun deine Schrecken? Er, er lebt, und wird auch mich Von den Todten auferwecken. Er verklart mich in sein Licht; Dieß ist meine Zuversicht.

Jesus lebt, ihm ist das Reich Ueber alle Welt gegeben; Mit ihm werd auch ich zugleich Ewig herrschen, ewig leben. Gott erfüllt, was er verspricht; Dieß ist meine Zuversicht.

Jesus lebt, wer nun verzagt, Lästert ihn und Gottes Ehre. Gnade hat er zugesagt, Daß der Sunder sich bekehre. Gott verstößt in Christo nicht; Dieß ist meine Zuversicht. Jesus lebt, sein Heil ist mein; Sein sey auch mein ganzes Leben. Reines Herzens will ich sehn, Und den Lusten widerstreben. Er verläßt den Schwachen nicht; Dieß ist meine Zuversicht.

Iesus lebt, ich bin gewiß, Nichts soll mich von Tesu scheiden, Reine Macht der Finsterniß, Reine Herrlichkeit, kein Leiden. Er giebt Kraft zu dieser Pflicht; Dieß ist meine Zuversicht.

Jesus lebt, nun ist der Tod Mir der Eingang in das Leben. Welchen Trost in Todesnoth Wird es meiner Seele geben, Wenn sie gläubig zu ihm spricht: Herr, Herr, meine Zuversicht!



Betrach:

di tref bar

tod fra gree deco "Ar have

### Betrachtung des Todes.

Der Tag des Todes sey noch fern.

Der Jüngling hofft des Greises Ziel, Der Mann noch seiner Jahre viel, Der Greis zu vielen noch ein Jahr, Und keiner nimmt den Irrthum wahr.

Sprich nicht: Ich denk in Glück und Noth Im Herzen oft an meinen Tod. Der, den der Tod nicht weiser macht, Hat nie mit Ernst an ihn gedacht.

a de Time . . . . . . . . . . . . .

"我们还可以自我们说。"

MINEY . STORY OF THE TOTAL STORY

Wir leben hier zur Ewigkeit, Zu thun, was uns der Herr gebeut, Und unsers Lebens kleinster Theil

Der

Der Tod rudt Seelen vor Gericht; Da bringt Gott alles an das Licht, Und macht, was hier verborgen war, Den Rath der Herzen offenbar.

Drum da dein Tod dir täglich dräut, So sen doch wacker und bereit; Pruf deinen Glauben, als ein Christ, Ob er durch Liebe thätig ist.

Ein Seufzer in der legten Noth, Ein Wunsch, durch des Erlösers Tod Vor Gottes Thron gerecht zu senn, Dieß macht dich nicht von Sunden rein.

Ein Berg, das Gottes Stimme hort, Ihr folgt, und sich vom Bosen kehrt; Ein gläubig Berg, von Lieb erfüllt, Dieß ist es, was in Christo gilt.

296 L - 660 100 C . 1002

Die Beiligung erfodert Muh; Du wirkst sie nicht, Gott wirket sie. Du aber ringe stets nachtifr; Alls ware sie ein Werk von dir.

Der Ruf des Lebens, das du lebst, Dein höchstes Ziel, nach dem du strebst, Und deiner Tage Rechenschaft Ist Tugend in des Glaubens Kraft.

Ihr alle seine Tage weihn, Deißt eingedenk des Todes senn; Und wachsen in der Heiligung, Ist wahre Todserinnerung.

Wie oft vergeß ich diese Pflicht! Herr, geh mit mir nicht ins Gericht; Druck selbst des Todes Bild in mich, Daß ich dir wandle wurdiglich;

Daß ich mein herz mit jedem Tag Bor dir, o Gott, erforschen mag, Ob Liebe, Demuth, Fried und Treu, Die Frucht des Geistes, in ihm sep;

Daß ich zu dir um Gnade fleh, Stets meiner Schwachheit widersteh, Und einstens in des Glaubens Macht Mit Freuden ruf: Es ist vollbracht!

*∓* ₹

\$ 4

Um

# Um Ergebung in den göttlichen Willen.

D

Herr, mein Gott, durch den ich bin und lebe,

Gieb, daß ich mich in deinen Rath ergebe; Laß ewig deinen Willen mein, Und was du thust, mir theuer seyn!

Du, du regierst, bist Weisheit, Lieb und Starke.

Du, Herr, erbarmst dich aller deiner Werke. Was zag ich einen Augenblick? Du bist mein Gott, und willst mein Glück.

Von Ewigkeit hast du mein Loos entschieden. Was du bestimmst, das dient zu meinem Frieden. Du wogst mein Gluck, du wogst mein Leid, Und was du schickst, ist Seligkeit.

Gefällt es dir: so musse keine Plage Sich zu mir nahn; gieb mir zusriedne Tage. Allein verwehrts mein ewig Heil: So bleibe nur dein Trost mein Theil. Du giebst aus Huld uns dieser Erde Freuden; Aus gleicher Huld verhängst du unfre Leiden. Ist nur mein Weh nicht meine Schuld: So zag ich nicht. Du giebst Geduld.

Soll ich ein Gluck, das du mir gabst, verslieren, lieren, Und willst du, Gott, mich rauhe Wege führen: So wirst du, denn du hörst mein Flehn, Mir dennoch eine Hulf ersehn.

Vielleicht muß ich nach wenig Tagen sterben. Herr, wie du willst! Soll ich den Himmel erben, Und dieser ist im Glauben mein, Wie kann der Tod mir schrecklich seyn?



#### Am neuen Jahre.

Fr ruft der Sonn und schafft den Mond, Das Jahr darnach zu theilen. Er schafft es, daß man sicher wohnt, Und heißt die Zeiten eilen. Er ordnet Jahre, Tag und Nacht; Auf, laßt uns ihm, dem Gott der Macht, Ruhm, Preis und Dank ertheilen!

Herr, der da ist, und der da war, Von dankerfüllten Jungen Sen dir für das versloßne Jahr Ein heilig Lied gesungen; Für Leben, Wohlfarth, Trost und Nath, Für Fried und Nuh, für jede That, Die uns durch dich gelungen.

Laß auch dieß Jahr gesegnet seyn, Das du uns neu gegeben. Verleih uns Kraft, die Krast ist dein, In deiner Furcht zu leben. Du schüßest uns, und du vermehrst Der Menschen Glück, wenn sie zuerst Nach deinem Reiche streben. Gieb mir, wofern es dir gefällt, Des Lebens Ruh und Freuden. Doch schadet mir das Glück der Welt: So gieb mir Kreuz und Leiden. Nur stärke mit Geduld mein Herz, Und laß mich nicht in Noth und Schmerz Die Glücklichern beneiden.

Dilf beinem Volke våterlich In diesem Jahre wieder. Erbarme der Verlaßnen dich, Und der bedrängten Glieder. Gieb Glück zu jeder guten That, Und laß dich, Gott, mit Heil und Rath Auf unsern Fürsten nieder;

Daß Weisheit und Gerechtigkeit Auf seinem Stuhle throne; Daß Tugend und Zufriedenheit In unserm Lande wohne; Daß Treu und Liebe ben uns sen; Dieß, lieber Vater, dieß verleih In Christo, deinem Sohne!

Der

## Der Schutz der Kirche.

enn Christus seine Kirche schützt:
So mag die Hölle wüten.
Er, der zur Rechten Gottes sitzt,
Hat Macht, ihr zu gebieten.
Er ist mit Hülfe nah;
Wenn er gebeut, stehts da.
Er schützet seinen Ruhm,
Und hält das Christenthum;
Mag doch die Hölle wüten!

Gott sieht die Fürsten auf dem Thron
Sich wider ihn empören;
Denn den Gesalbten, seinen Sohn,
Den wollen sie nicht ehren.
Sie schämen sich des Worts,
Des Heilands, unsers Horts;
Sein Kreuz ist selbst ihr Spott;
Doch ihrer lachet Gott.
Sie mögen sich empören!

Der Frevler mag die Wahrheit schmahn; Uns kann er sie nicht rauben. Der Unchrift mag ihr widerstehn; Wir halten fest am Glauben.

Belobt

Gelobt sey Jesus Christ! Wer hier sein Junger ist, Sein Wort von Herzen halt, Dem kann die ganze Welt Die Seligkeit nicht rauben.

Auf, Christen, die ihr ihm vertraut, Laßt euch kein Drohn erschrecken! Der Gott, der von dem Himmel schaut, Wird uns gewiß bedecken. Der Herr Jerr Zebaoth Hält über sein Gebot, Giebt uns Geduld in Noth, Und Kraft und Muth im Tod; Was will uns denn erschrecken?



## Trost des ewigen Lebens.

ach einer Prüfung kurzer Zage Erwartet uns die Ewigkeit. Dort, dort verwandelt sich die Klage In göttliche Zufriedenheit. Dier übt die Tugend ihren Fleiß; Und jene Welt reicht ihr den Preiß.

Wahr ists, der Fromme schmeckt auf Erden Schon manchen selgen Augenblick; Doch alle Freuden, die ihm werden, Sind ihm ein unvollkommnes Glück. Er bleibt ein Mensch, und seine Ruh Nimmt in der Seelen ab und zu.

Bald stören ihn des Körpers Schmerzen, Bald das Geräusche dieser Welt; Bald kämpst in seinem eignen Herzen. Ein Feind, der öfter siegt, als fällt; Bald sinkt er durch des Nächsten Schuld In Kummer und in Ungeduld.

Hier, wo die Tugend öfters leidet, Das Laster öfters glücklich ist, Wo man den Glücklichen beneidet, Und des Bekümmerten vergist; Hier kann der Mensch nie frey von Pein, Nie frey von eigner Schwachheit seyn.

Hier

Dier such ichs nur, dort werd ichs sinden; Dort werd ich, heilig und verklart, Der Tugend ganzen Werth empfinden, Den unaussprechlich größen Werth; Den Gott der Liebe werd ich sehn, Ihn lieben, ewig ihn erhöhn.

Da wird der Vorsicht heilger Wille Mein Will und meine Wohlfarth senn; Und lieblich Wesen, Heil die Fülle, Um Throne Gottes mich erfreun. Dann läßt Gewinn stets auf Gewinn Wich fühlen, daß ich ewig bin.

Da werd ich das im Licht erkennen, Was ich auf Erden dunkel sah; Das wunderbar und heilig nennen, Was unerforschlich hier geschah; Da denkt mein Geist, mit Preis und Dank, Die Schickung im Zusammenhang.

Da werd ich zu dem Throne dringen, Wo Gott, mein Seil, sich offenbart; Ein Heilig, Heilig, Heilig, singen Dem Lamme, das erwürget ward; Und Cherubim und Seraphim Und alle Himmel jauchzen ihm. Da werd ich in der Engel Schaaren Mich ihnen gleich und heilig sehn, Das nie gestörte Glück erfahren, Mit Frommen stets fromm umzugehn. Da wird durch jeden Augenblick Ihr Heil mein Heil, mein Glück ihr Glück.

Da werd ich dem den Dank bezahlen, Der Gottes Weg mich gehen hieß, Und ihn zu Millionenmalen Noch segnen, daß er mir ihn wieß; Da find ich in des Höchsten Hand Den Freund, den ich auf Erden kand.

Da ruft, o möchte Gott es geben! Vielleicht auch mir ein Selger zu: Heil sen dir! denn du hast mein Leben, Die Seele mir gerettet; du! O Gott, wie muß dieß Glück erfreun, Der Retter einer Seele seyn!

Was send ihr, Leiden dieser Erden, Doch gegen jene Herrlichkeit, Die offenbart an uns soll werden, Von Ewigkeit zu Ewigkeit? Wie nichts, wie gar nichts gegen sie, Ist doch ein Augenblick voll Muh!

# Berzeichniß

#### derjenigen Lieder, welche Kirchenmelodien haben.

| Bitten.                                         | S. 1          |
|-------------------------------------------------|---------------|
| Mel. Es ift bas heil uns fommen her zc.         |               |
| Prufung am Abend.                               | S.13          |
| Mel. D Gott, du frommer Gott ic.                |               |
| Gelaffenheit.                                   | S. 17         |
| Mel. In allen meinen Thaten zc.                 |               |
| Die Wachsamfeit.                                | <b>©</b> . 19 |
| Mel. Ber nur ben lieben Gott läfte malten       | <u> 2C.</u>   |
| Ofterlied: Erinnre bich, mein Geift, erfreut ac | · S. 27       |
| Mel. Bom himmel boch da fomm ich her            | 2¢.           |
| Der Kampf der Tugend.                           | S. 30         |
| Mel. Durch Abams Fall ift gang verberbt         | <b>26.</b> "  |
| Paffionelied: Erforfd mid, herr, erfahr mei     |               |
| Mel. Ein Edmmlein geht und trägt die So         | 6.44          |
| Titte Cin tunintin Boys and stage on Co         | 7,500         |
| Der thatige Glaube.                             | S.49          |
| Mel. Machs mit mir, Gott, nach beiner Gu        | t ec.         |

Morgen.

Weihnachtes

| Weihnachtslied: Auf schicke dich ic.                                                                                                                                                               | S. 109                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Mel. Wir Christenleut :c.                                                                                                                                                                          |                        |
|                                                                                                                                                                                                    | - 1                    |
| Versicherung der Gnade Gottes.                                                                                                                                                                     | S. 115                 |
| Mel. Romint her zu mir, fpricht Gottes                                                                                                                                                             | Sohn zc.               |
| Ermunterung die Schrift zu lesen.                                                                                                                                                                  | ~                      |
|                                                                                                                                                                                                    | S.117                  |
| Mel. D Gott, du frommer Gott ic.                                                                                                                                                                   | 1                      |
| Abendlied: Herr, der du mir das leben ic.                                                                                                                                                          | S, 121                 |
| Mel. Run ruhen alle Walder 2c.                                                                                                                                                                     |                        |
| Paffionslied: herr, ftarte mich, dein Leiden                                                                                                                                                       | in hotone              |
| fen 2c.                                                                                                                                                                                            | S.123                  |
| Mel. herzliebster Jefu, was haft bu verbro                                                                                                                                                         | chen 2c.               |
| In Krankheie.                                                                                                                                                                                      |                        |
|                                                                                                                                                                                                    | S. 128                 |
| Mel. In allen meinen Thaten 2c.                                                                                                                                                                    |                        |
|                                                                                                                                                                                                    |                        |
| Ofterlied: Frenwillig hab iche dargebracht ze                                                                                                                                                      | @ 120                  |
| Ofterlied: Frenwillig hab iche bargebracht ze. Mel. Es ist das heil uns fommen her ze.                                                                                                             | <b>©</b> . 130         |
| Mel. Es ist das Heil uns kommen her ec.                                                                                                                                                            |                        |
| Mel. Es ist das Heil uns kommen her ec.                                                                                                                                                            | S. 124                 |
| Mcl. Es ift das heil uns kommen her ec.<br>Bertraun auf Gottes Borsehung.<br>Mcl. Was Gott thut, das ist wohlgethan e                                                                              | S. 134                 |
| Mcl. Es ift das heil uns kommen her ec.<br>Bertraun auf Gottes Borsehung.<br>Mcl. Was Gott thut, das ist wohlgethan e                                                                              | ©. 134<br>c.           |
| Mcl. Es ist das heil uns kommen her ze.  Bertraun auf Gottes Borsehung.  Mcl. Was Gott thut, das ist wohlgethan zu Wider den Geiz.  Mel. Wohl bem, der sich auf seinen Gott zu                     | ©. 134<br>c.<br>©. 137 |
| Mcl. Es ist das heil uns kommen her 2c.  Bertraun auf Gottes Borsehung.  Mcl. Was Gott thut, das ist wohlgethan 2  Wider den Geiz.  Mel. Wohl dem, der sich auf seinen Gott 21  Allgemeines Gebet. | ©. 134<br>c.           |
| Mcl. Es ist das heil uns kommen her ze.  Bertraun auf Gottes Borsehung.  Mcl. Was Gott thut, das ist wohlgethan zu Wider den Geiz.  Mel. Wohl bem, der sich auf seinen Gott zu                     | ©. 134<br>c.<br>©. 137 |

- Ofterlied: Jesus lebt, mit ihm auch ich zc. S. 147 Mel. Jesus meine Zuversicht zc.
- Betrachtung des Todes: Bie sicher lebt der Mensch, der Staub zc. S. 149
  Mel. herr Jesu Christ', meins Lebens Licht zc.
- Am neuen Jahre. S. 154
  Mel. Es ist bas heil uns fommen her 2c.
- Der Schutz der Kirche. S. 156 Mel. Ein feste Burg ist unser Gott 2c.
- Prost des ewigen Lebens. S. 158
  Mel. Wer nur den lieben Gott läßt walten 2c.



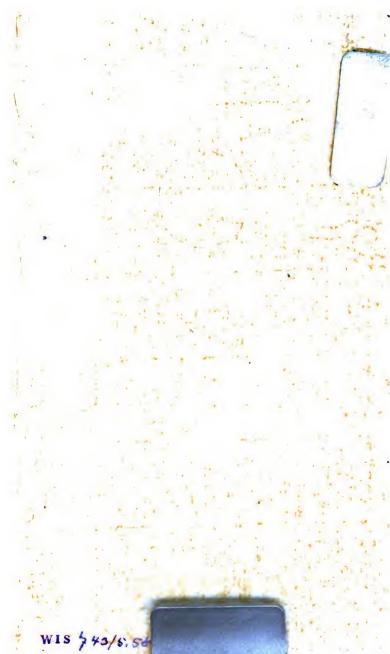

Dig zeed by Googl

